

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

DB 935 , G59

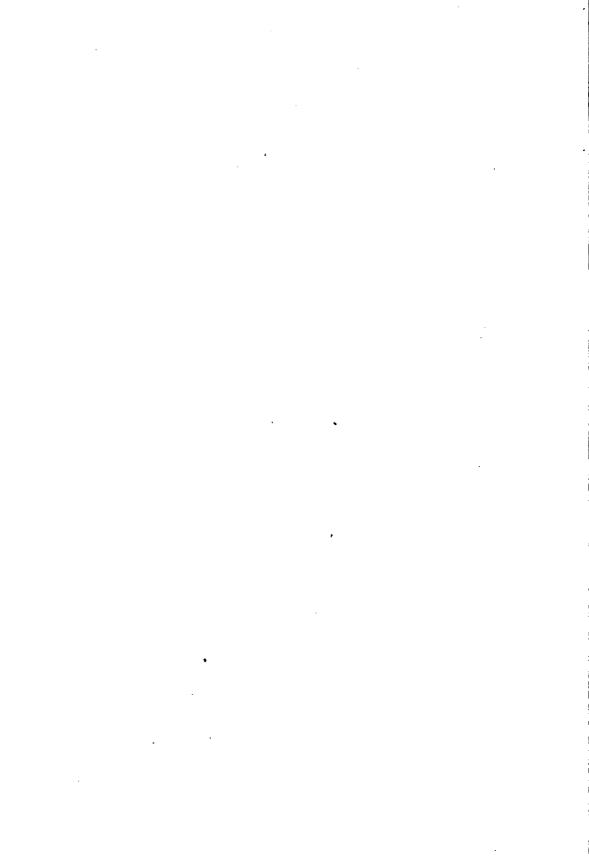

## Mein Leben und Wirken in Ungarn.

Von

Arthur Gorgei.

Erfter Band.

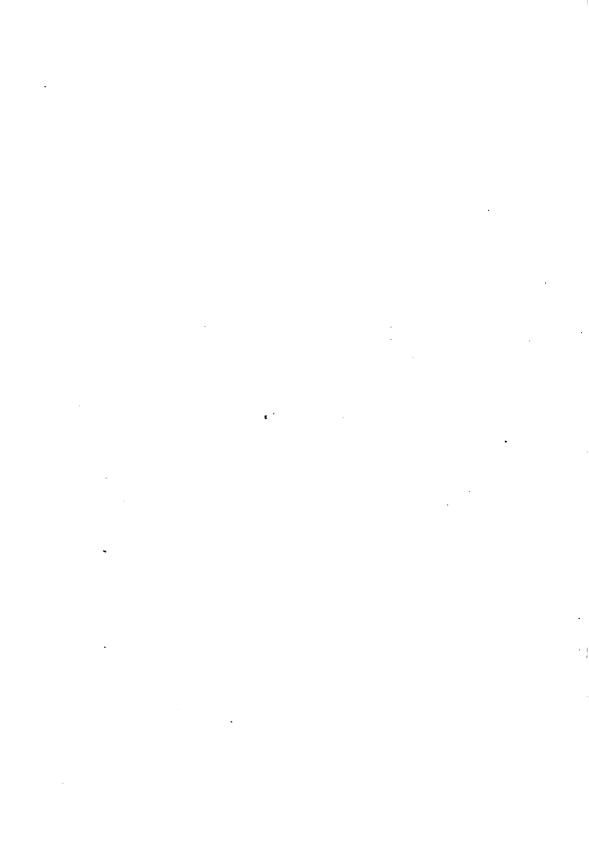

# Mein Leben und Wirken

in I

## Ungarn

in den Jahren 1848 und 1849.

Von

Arthur Görgei.

Erfter Banb.

Leipzig: F. A. Brochaus.

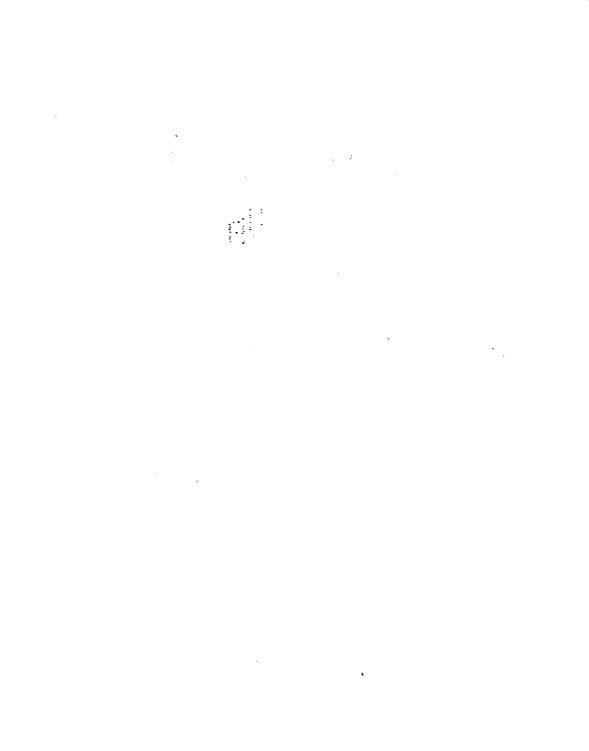

## Worwort.

Der Widerstand Ungarns gegen Desterreich und Rußland war gebrochen. Kossuth und Szemere sammt Anhang retteten sich, gleich den Polen, auf neutrales Gebiet. Ich entsagte der Flucht, und die Mehrzahl der unglücklichen Kämpfer sur Ungarn gegen Reu-Desterreich solgte meinem Beispiel.

Sierauf ward ich amnestirt und einstweilen nach Karnthen verwiesen. Die Entscheidung über das Schicksal meiner Gesfährten blieb nichtsbestoweniger dem F.-B.-M. Baron Haynau überlassen.

Der auffallende Widerspruch zwischen meiner Begnadigung und den nachträglichen hinrichtungen mochte die Angehörigen Einzelner unter Denen, welche der Entscheidung ihres Processes noch entgegenharrten, zu der Annahme verleitet haben, daß mir die Rettung dieser Unglücklichen irgendwie möglich sei: denn unmittelbar nach den ersten hinrichtungen zu Arad und Best wurde ich von mehren Seiten brieflich ausgesodert, meinen präsumtiven Einfluß bei der Regierung Desterreichs zu Gunsten dieses oder jenes in die Gewalt des F.-3.=M. Baron Haynau gerathenen politisch Compromittirten geltend zu machen.

Die Erfolglosigkeit dieser Auffoderungen bedarf wohl kaum der Erwähnung. Ich hatte eben keinen Einstuß geltend zu machen. Ich mußte es im Gegentheil für meine Pflicht erkennen, selbst den Angstruf um Gnade zu unterdrücken, solange F.=3.-M. Baron Haynau der unumschränkte Herr über Leben und Tod meiner Kampsgenossen blieb. Meine Fürbitte konnte den frommen Eiser des F.=3.-M. Baron Haynau nur noch schieden.

gefällten Todesurtheile eingehalten worden und dieser Umstand anzudeuten schien, daß F.-B.-M. Baron Haynau nicht mehr mit unumschränkter Gewalt in meinem Baterlande herrsche; durste ich die Bitte um Berücksichtigung der logischen Consequenzen meiner Amnestirung wagen, ohne gleichzeitig befürchten zu müssen, daß mein Wort vollends das Leben Jener gesfährde, deren Besreiung es erslehen sollte.

Ich war eben im Begriffe, mein Gesuch an Se. Majestät den Kaiser von Oesterreich bei der Militär-Localbehörde von Klagenfurt zur geneigten Beiterbeförderung einzureichen, als das Gerücht, der Monarch dürste auf seiner Huldigungsreise im Mai 1850 auch Kärnthen berühren, in mir begreislicherweise den Bunsch rege machte, Sr. Majestät mein Anliegen mündlich vorzutragen.

Wohl bestätigte sich das Gerücht, aber die Audienz wurde mir verweigert und ich mit meinem Anliegen an den Herrn Minister des Innern gewiesen. Durch die Versicherungen, mit welchen mich Herr von Bach entließ, einigermaßen wieder ermuthigt, glaubte ich nun am besten zu thun, indem ich mein Gesuch an den Monarchen dem genannten Herrn Minister übergab.

Ich that dies in folgendem Schreiben:

## "An Se. Ercelleng ben herrn Minifter Alexander von Bach.

« Ihre Kameraben werben sich nicht täuschen, wenn sie auf bie Gnabe Gr. Majestät hoffen » — waren die letten troftreichen Worte, mit benen mich Euer Excellenz gestern zu entlassen geruhten.

Wie tief diese in meine bekummerte Seele drangen, wie rasch mein beinahe schon erloschener Glaube an das Borwalten versöhnlicher Gefühle in der Bruft der beleidigten Mächtigen hienieden sich neu belebte, davon möge Euer Ercellenz die Beilage sprechen.

Es ist ein schwacher Berfuch, die Gnade Sr. Majestat für Jene anzusiehen, welche nicht in der gludlichen Lage sind, es für sich selbst thun zu können.

Aber ich kenne die Sprache nicht, welche jum Herzen Sr. Majeftat zu bringen vermag; Guer Ercellenz hingegen kann biefe nicht fremb geblieben sein.

Mein Worte find vielleicht zu fuhn, vielleicht dem Zwed ents gegen der Gebrauch, den ich in der Beilage von den Erinnerungen einer duftern Bergangenheit mache.

Gurer Ercellenz weisen Beurtheilung fann es nicht verborgen bleiben, ob beibe geeignet find, meinen ungludlichen Gefährten nutelicht zu werden, oder ob vielleicht aus mir unbefannter Tragweite meisnes Schrittes bas Unheil ber entgegengeseten Wirfung herüberbroht.

Und fo moge mich benn meine bange Ungewißheit über bie Folgen bes beiliegenben allerunterthänigsten Bittgesuchs entschulbigen,

daß ich es abermals wage, Guer Ercellenz mit der ehrerbietigen Bitte zu nahen, Hochdieselben möchten in menschenfreundlicher Berücksichtisgung Deffen, was Sr. Majestät perfönlich vorzutragen mir nicht gestattet worden, geneigtest entscheiden, ob die ehrerbietigst angeschlossene Original-Beilage wurdig sei, durch Hochdero gnädige Bermittelung Sr. Majestät unterbreitet zu werden.

Rlagenfurt, am 21. Mai 1850."

Der Inhalt meiner Bittschrift an Se. Maj. den Kaiser von Desterreich war folgender:

## "Guer Majeftat!

Als ich am 13. August des vorigen Jahres vor den Truppen Sr. Majestät des Kaisers von Rußland die Wassen streckte, habe ich um Schonung für meine unglücklichen Gefährten und für die tiefgesbeugten Bölker Ungarns gebeten, mich selbst zur Sühne Dessen, was geschehen war, freiwillig überlassend. Ich verschmähte die Flucht und vermied absichtlich nach wie vor der Wassenstreckung jede auf meine eigene Rettung berechnete Neußerung oder Handlung, denn ich wollte wenigstens das Schickal meiner Gefährten theilen, wenn meine Bitte unerhört verhallt; denn meine Gefährten hatten ja nichts verbrochen, um bessentwillen sie ein harteres Loos verdienten als ich.

Die Waffenstredung wurde in einem Kriegsrathe beschloffen, bei welchem ich nicht einmal zugegen war. Ich übernahm blos die Aussführung dieses Beschlusses: und dennoch wurde ich amnestirt, wähsend ein Theil der Mitglieder jenes Kriegsrathes das Leben, ein anderer Bermögen und Freiheit eindußte.

3ch war es vor Allen, beffen felbständiges Wirken, vom Kriegsglude begunftigt, die Verwirklichung der von Eurer Majestät erfaßten großen Ibee eines einigen freien Desterreichs so lange feindlich verzögerte: und dennoch geruhten Guer Majestät, mir Vergebung angebeihen zu lassen, während meine einstigen Untergebenen — die Wert. me pice

molives for

. 123. W.

zeuge in meiner verwegenen Sand — ber unerbittlichen Strenge ber Rriegsgerichte anheimfielen.

Bergebens forschte ich nach einem Standpunkte, von welchem Get matt aus betrachtet mein Schidfal und bas meiner ungludlichen Befahrten in Einflang zu bringen waren. 3ch fand ihn nicht und mich dem folternden Gedanken preisgegeben, daß die That von Vilagos, mit ihren, die ungarische Revolution rasch und unblutig endenden Folgen, mir allein zum Berdienst angerechnet und durch meine Amneftie belohnt worden fei.

So tief Diese Bermuthung mich einerseits niederbeugt, fo fest wei bes halte ich an ihr, weil fie mir jum Born ber hoffnung geworden, anger Gen daß meine noch lebenden einftigen Gefährten der allerhöchsten Onade Gurer Majeftat nicht lange mehr entbehren durften, wenn es meinem freimuthigen Borte nur vergonnt murbe, im Innern Gurer Majeftat widerzuhallen.

Die Ergebung von Bilagos mit allen ihren Folgen ware ohne Die hochherzige Mitwirfung aller Derer, über welche seither Die Rriegsgerichte Eurer Majeftat theils den Tod, theils die hochsten Befängnifftrafen verhangten, unausführbar geblieben.

Die Todten - fie ruben in Frieden, weder von Kurcht noch Boffnung mehr berührt.

Aber die Lebenden - fie hoffen noch. Die Bergebung, welche mir, ihrem Führer, geworden, ermuthigt fie ja fortwährend hierzu.

Für fie mage ich meine Bitte, beren Ruhnheit bas heilige Intereffe ber Fumanitat rechtfertigen, Die erdrudende Laft meines Rummere entschuldigen möge.

Onabe für fie fleht ber Mann, der für fich felbft nie Onabe hoffen, nie erbitten durfte, wenngleich heilige Pflichten ihm verbieten, Die freiwillig verliebene von fich ju weisen.

Gnade für Jene, die noch der Tod dem Walten der Gnade Gurer Majeftat nicht entrudt hat.

Fur Alle, die bei ihrer Liebe jum Baterlande, inmitten groß- an beile in artiger finnverwirrender Ereigniffe, von der Bahn ihrer Pflicht-

friend putar disenten.

erfüllung einmal weggelockt, ben ehrenvollen Weg zur Rucktehr theils zu spät betraten, theils unübersteiglicher Hindernisse wegen gar nicht wieder betreten konnten; und deren treue Baterlandsliebe eben zu der sichern Erwartung berechtigt, sie würden ihre heilige Schuld an das große gemeinsame Baterland durch aufopferndes Mitwirfen bei der Heilung der Bunden, die sie einst schlagen halfen, mit dreifachen Zinsen abtragen.

Die auf den Gnadenwink Eurer Majestät entriegelten dustern Gefängnisse, die durch die Gnadenworte « Bergeben und Vergessen » ihrer traurigen Pflicht enthobenen Purisicationscommissionen wurden Tausenden ihre Freiheit, ihre heimat, ihre achtbare Stellung in der Gesellschaft, — dem gemeinsamen Vaterlande eine große Anzahl intelligenter treuer Bürger, dem Staate manchen fähigen erprobten Diener wiedergeben.

Der Besorgnis eines schändlichen Misbrauchs ber Gnabe Eurer Majestät widerspricht jeder Zug im allgemeinen Grundcharakter der Magyaren, und selbst bei den Richtmagyaren unter meinen ungluckslichen Gefährten schwindet jene Besorgnis vor der Erinnerung an ihre freiwillige Unterwerfung.

Ein einziger Federzug gewänne Eurer Majestät Millionen bankbar ergebener Herzen — ein sicherer Hort zu jeder Zeit — und Milliarden banger, wenngleich lautloser Klagen würden zu hochsfreudig ertönenden Segenswünschen für Franz Joseph den Großsmuthigen."

Bier bis fünf Wochen später waren mehrere meiner Kampfgenossen amnestirt, jene nämlich, die gleich mir in die Kategorie der sogenannten quittirten Offiziere zählten, d. h. aus dem Ofsiziersstande der k. k. österreichischen Armee zwar schon vor dem Ausbruche des Krieges zwischen Ungarn und Desterreich getreten waren, bei ihrem Austritte jedoch schriftlich gelobt hatten,

onen: "

nie gegen die Heere Gr. Majestät des Kaisers von Desterreich zu fechten.

Die Kundmachung dieses Gnadenactes veranlaßte mich, folgendes Schreiben an den Herrn Minister des Innern geslangen zu lassen.

## "An Ge. Ercelleng ben herrn Minifter bes Junern, Meranber von Bad.

Der jungfte Gnabenact Gr. Majeftat, welchem Alle, Die als quittirte f. f. Offiziere in ber revolutionaren ungarischen Armee Dienste nahmen und beshalb von ben Rriegsgerichten verurtheilt worden, ihre Erlösung aus ben Rerfern verbanten, hat die schone Bebeutung jener troftreichen Borte, mit welchen mich Guer Ercelleng bier entließen, überraschend enthullt. Die Bergen ber nunmehr ihren Kamilien, ihren Kreunden Biedergeschenkten überftromen in lauten Segenswunschen fur jene Manner, welche den Gebanten ber Gnade in des Monarchen Berg fallen und darin auffeimen ließen gur berrlichen That. Ihre Ramen, es nennt fie feine ber öffentlichen Stimmen; mich aber brangt es gleichwohl, fest baran zu glauben, daß Diefe Amneftirung einer namhaften Bahl meiner Gefährten von Eurer Ercellenz gewiß auf bas entschiedenfte bevorwortet worden, und zwar nicht etwa in Folge der hoffnungslosen Schritte, welche ich gewagt, sonbern vielmehr trog berselben; benn ich anerkenne es wohl, wie Alles, was ich mundlich und schriftlich zu Gunften meiner Gefährten hervorzuheben mahnte, viel mehr aufzureigen als zu versöhnen geeignet war. Ram es boch von mir, dem lebendigen Beugniß, dem unwiderlegbaren Borwurfe, daß den Theilnehmern an ber ungarischen Revolution die ftrafende Gerechtigkeit keineswegs mit gleichem Dage zugemeffen worben.

Auf den ersten oberflächlichen Blid scheint nun diese Ungleichsheit — laffen wir die Todten ruben — gehoben: denn auch ich ges hore ja zu der Kategorie der quittirten f. f. Offiziere. Wer aber ben beschränkten politischen Horizont der Soldaten einerseits und die in der Geschichte ziemlich vereinzelt dastehenden Ereignisse des Sommers 1848 andererseits nicht übersieht, vermag sich der Besorgniss kaum zu erwehren, daß der Borwurf der Ungleichheit im Strasen und Bergeben durch die Begnadigung aller quittirten Offiziere, angesichts der noch immer verurtheilten activen, nur eine breitere Grundlage gewonnen.

Der Monarch, bessen Wille dem Heere Geset ist, ward im Sommer des Jahres 1848 durch zwei einander lähmende und dennoch legitime Erecutivgewalten vertreten, das Heer durch besondere Fahneneide zwischen beiden getheilt. Bon beiden öffentlich dessavouirt, von einer derselben jedoch insgeheim unterstützt, erhob sich außerdem noch eine dritte nationale Militärgewalt und schleuberte mit unseliger Hast zuerst den Feuerbrand des Bürgerfriegs von Süden her ins Herz der Monarchie.

Inmitten dieser allgemeinen Berwirrung gelang es nur Benisen, zu errathen, für welche der beiden legitimen Erecutivgewalten der Monarch sich mit gleichzeitiger Desavouirung der andern erklären werde; denn die Proclamationen, welche geeignet waren, manschen vereinzelten Truppenkörper, dem sie direct zukamen, über den wahren Billen des Monarchen aufzuklären, wurden den übrigen entweder gar nicht, oder bereits zu spät und obendrein noch in entsträftender Beise mitgetheilt. Die ersten Schritte des nach Ungarn beorderten Militärs für die Aufrechthaltung der in Bien bereits cassischen Einflusse Erecutivgewalt geschahen somit unter dem moralischen Einflusse des jüngsten Fahneneides, aus Gehorsam, dem Grundprincipe des Bestehens aller geregelten Kriegsmacht.

Die nun bereits begnabigten quittirten Offiziere unterlagen diesem Einflusse nicht. Sie brachen ihr im Quittirungsreverse gezgebenes Bersprechen, nie gegen die Truppen Sr. Maj. des Kaisers von Desterreich mit den Waffen in der Hand zu dienen, aus freiem, selbständigem Entschluß.

Durch die Begnadigung Diefer Lettern gewinnen bemnach Die

noch fortwährend im Bollzug begriffenen Berurtheilungen der activen Offiziere einen Ausdruck von Härte, welcher nicht nur leicht versgessen läßt, daß auch diese bereits im Gnadenwege gemilderte sind, welcher überdies noch das natürliche Mitleid der Wenge für die Bestraften zu einer Art Martyrercultus mit all seinen, namentslich für Desterreich bedauerlichen traditionellen Consequenzen steigern könnte.

Der bescheibene Ausbruck eines tiefen Dankgefühles, welchen ich meinen Worten zu geben wünschte, ward durch den steten Hinsblick auf so manches noch unentriegelte Gefängniß nach und nach in den fast prätensiven einer motivirten Fürbitte umgewandelt; und während ich dies wahrnehme, wird auch der Zweisel wieder in mir rege, ob ich hierdurch nicht vielleicht eben dort schade, wo ich nüßen wollte. Es könnte dieser Zweisel mich im Interesse meiner Gesähreten für immer verstummen machen, entkrästete ihn nicht die Ueberzeugung, daß Euer Ercellenz, die unwiderstehliche Wirkung der Milde auf das menschliche Herz in ihrer ganzen Größe erkennend, understümmert um die widersprechende Parteiansicht, das Versöhnungswerf mit senem sichern Erfolge der Vollendung zuführen werden, mit welschem es bereits so schön begonnen.

Klagenfurt, am 30. Juni 1850."

10000 364

Ich gebe diese Schriftstude deshalb hier im Vorwort, weil ich glaube, daß ihr Inhalt geeignet sein durfte, dem Leser die Freimuthigkeit der nachstehenden Aufzeichnungen aus meinem Leben und Wirken in vorhinein zu verbürgen.

Was an geschichtlichen Documenten von Werth zufällig in meinem Besitze geblieben, erscheint an den geeigneten Stellen theils dem Wortlaute nach, theils in sinngetreuer Uebertragung aus dem Ungarischen ins Deutsche mitgetheilt. Die auffallend geringe Anzahl von Documenten erklärt sich von selbst aus dem Umstande, daß ich nie daran gedacht, die Revolution zu überleben.

Rlagenfurt, 15. August 1851.

Arthur Börgei.

Durch bie Entfernung bes Berfaffers vom Drudorte find manche Fehler fiehen geblieben, die am Schluffe eines jeben Banbes aufgeführt finb.

## Inhalt.

| Erstel Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b></b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eintritt in die Honved. — Birksamkeit außerhalb Ungarns. — Avancement<br>zum Honved - Major. — Szolnok. Die freiwilligen mobilen Rational-<br>garden. — Politisches Glaubensbekenntniß.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite          |
| 3weites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Detachirung auf die Infel Cfevel. — Ernennung zum Dbercommandanten des füblichen Landflurmes und gleichzeitige Erweiterung meiner militärischen Aufgabe. — Graf Eugen Bichy wird arretirt, standrechtlich vershört, verurtheilt und hingerichtet.                                                                                                                                                                                                        | <b>7 — 2</b> 9 |
| Drittet Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Der dreitägige Bassenstillstand nach dem Treffen bei Pátozd, Belencze und Sukoró. — Basarbelpi. — Wiederbeginn der Feindseligkeiten. — Perczel mein Obercommandant. — Der Landsturm. — Beginn des Feldzuges gegen G.= M. Roth. — Scharmügel bei Tacz. — Entwassnung einer kroatischen. Colonne. — Philippovich im Hauptquartiere Perczel's. — Rüczug des G.= M. Roth. — Conflict zwischen Perczel und mir. — Entwassnung des Roth'schen Corps bei Dzora. | 30—46          |
| . Biertet Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Avancement zum honveb. Dberften und Abberufung vom Perczel'schen Corps. — Ralozd. Uebernahme einiger Pretiosen des hingerichteten Grafen Eugen Bichy. — Bafarhelpi. — Peft. Uebergabe der Pretiosen                                                                                                                                                                                                                                                      | 47—51          |
| Fünfteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Eine Berathung bei Koffuth. — Mistrauen beffelben gegen Moga. — Gebeimer Zwed meiner Abberufung vom Perczel'schen Corps und Senbung nach Parendorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

| SechBtek Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Das Avantgarde:Commando der obern Donauarmee mir übertragen. —<br>Ladislaus Cfánpi, — Unfere Borposten an der Lajtha. — Erste Ueber-<br>schreitung der Grenze. — Das Hauptquartier zu Parendorf und meine<br>geheime Sendung. — Die Truppen der Avantgarde. — Zweite Ueber-<br>schreitung der Grenze.                                                                                                                                                                    | Seite 57 — 63   |
| Siebente  Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Erste Proclamation des Fürsten Bindisch-Gräs und deren Folgen. — Eine Borberathung bei Moga über die bevorstehende dritte Uebersschweitung der Grenze. — Streislicht auf die beiden ersten Ueberschreistungen der Grenze. — Der Kriegsrath in Rikelsborf. — Koffuth in Parendorf. — Sein Ultimatum an den Fürsten Bindisch-Gräs. — Die Agitationen im Lager für die Offensive. — Gefangennehmung eines ungarischen Parlamentars im feindlichen Lager und deren Folgen.   | 64 — 73         |
| Achteb Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Dritte und lette Ueberschreitung ber Grenze. — Das Treffen bei Schwe-<br>chat. — Anfichten barüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 — 86         |
| Reuntell Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Eine Zusammenkunft mit Koffuth. — Seine Erlebnisse auf der Flucht von Schwechat. — Graf Guvon wird Rationalgarde-Oberst und Commandant der Expedition gegen F M L. Simunich. — Das Oberscommando der obern Donauarmee wird mir übertragen. — Die Expedition gegen Simunich misglückt. — Zweimaliges Zusammentressen zwischen Bem und mir.                                                                                                                                | 87 — <b>94</b>  |
| Zehnted Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Gründe, welche mich zur Uebernahme des Armee-Obercommandos bestimmt hatten. — Ich beantrage die Raumung der Grenze, Koffuth die Besetzung derselben. — Koffuth's Unselbständigkeit. — Dessenungeachtet wünsche ich ihn zum Dictator. — Die Gründe hierfür. — Mein hierauf bezügliches Schreiben an den Landesvertheidigungs: Ausschuß. — Die Controversen zwischen Koffuth, dem Landesvertheidigungs: Ausschuß und Meszatos einer- und mir andererseits. — Belege hierzu | <b>95</b> — 112 |
| Elfte8 Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Barum ich nicht schon in Prefiburg vom Obercommando entfernt wor- ben. — Warum ich nicht freiwillig abgedankt. — Db und warum ich nicht die Dictatur für mich angestrebt habe. — Ein Privatbrief. — Die Schanzenbauten bei Prefiburg, bei Biefelburg und Raab. — Die Sache Ungarns im Spatherbst 1848 und die regulären Truppen                                                                                                                                          | 113—121         |
| 3mölfte Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Feldmarichall Furft Binbifch : Gras überfchreitet Die Grenze. — Diefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| geräumt. — Presburg aufgegeben. — Große Berluste. — Einleitung<br>des Rückzugs gegen Raab. — Gesecht bei Wiefelburg. — Fortsehung<br>des Rückzugs bis Raab. — Patriotische Berwüstungen. — Abkommen<br>hiervon. — Berloren geglaubte Aruppen unverhofft gerettet                                                                                                               |         |
| Dreizehnteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Raab ohne Schwertstreich geräumt. — Arrièregarde: Gefecht bei Babolna. — Vértesi hegyek. — Bertheidigungsplan. — Enttauschungen. — General Perczel bei Moor geschlagen. — Offensive Dispositionen gegen ben Sieger Perczel's. — Ruczug gegen Dfen.                                                                                                                             |         |
| Bierzehntek Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Ansichten Perczel's über seine Riederlage bei Moor. — Die letten Pester Reichstagsbeschlusse. — Kossuth verlangt eine entscheidende Schlacht vor Ofen, mit gleichzeitiger Rettung der Armee und Schonung der Hampeltfadte. — Unlösbarkeit dieser Aufgabe. — Kossuth nach Debreczin. — Kriegsrath in Pest. — Dessen Beschüsse. — Gesecht bei Teteny. — Raumung der Hauptstadte. |         |
| Funfzehnte  Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Die Sache Ungarns und die regularen Truppen nach ber Raumung ber Hauptstädte. — Die Proclamation von Baizen. — Die regularen<br>Truppen gerathen aus dem Regen unter die Traufe                                                                                                                                                                                                |         |
| Sechzehntek Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Das Armeecorps von der obern Donau. — Offensive gegen F M L. Simunich. — Unterbrechung berselben durch F M L. Csorich. — Bur Charafteristik des Obersten Grafen Guyon. — Ich bestehe auf der Fortsehung der Offensive gegen F M L. Simunich. — Der Chef des Generalstabs motivirt die Salvirung des Corps von der obern Donau in die Bergstädte und dringt durch.              |         |
| Siebzehntek Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Der Diftrict der Bergstädte. — Stellung des Armeecorps von der obern Donau vor dem Ruchzuge in denselben. — Stellung der feindlichen Corps. — Der Ruchzugsplan. — Deffen Ausführung. — Stellung des Armeecorps von der obern Donau in den Bergstädten                                                                                                                          |         |
| Achtzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Der Feind greift bie Bergftabte an. — Bfarnocz. — Umgehungscolonne des f. f. Oberften Collery. — Conflict bei Hobrics (22. Sanuar)                                                                                                                                                                                                                                             | 167—176 |
| Reunzehnte Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Die Rieberlage der Division Suyon bei Windschacht (21. Januar) und sein Ruckzug von Schemnis bis Bucsa (22. Januar) nachträglich in Erfahrung gebracht. — Kritische Lage der Division Aulich. — Rettung aus derselben. — Roch kritischere Lage der Division Guyon und der                                                                                                      |         |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OX aita |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| linken Flügelbivision. — Enbliche Biedervereinigung des Armeecorps von der obern Donau in Reusohl. — Ein älterer Rückzugsbefehl des Kriegsministers wird nachträglich erwogen. — Unsere Rückzugslinien von Reusohl gegen die obere Theiß. — Rückzugsplan die die Bips. — Ein Lastwagentrain als Arrièregarde. — Der Rückzug wird angetreten. — Ein Bersucher. — Stimmung der Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite   |
| Zwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Eintreffen des Armeecorps von der Donau in der Zips. — Ueberfall von Igló (2.—3. Kebruar). — Gefährliche Lage des Armeecorps von der obern Donau. — Ein möglicher Ausweg. — Gründe gegen deffen Benutzung und für die Offensive gegen F.: N.: L. Grafen Schlick. — Einleitung der Letztern. — Stellung der Corps Klapka und Schlick. — Die Combinationen hieraus für das Armeecorps von der obern Donau sehr ungünstig. — Die Bedeutung des Gesechts am Branpiszkö. — Abrechnung mit der Vergangenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187196  |
| Einundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Meldung vom Siege Gupon's am Branpisztó (5. Februar). — Wefent- lich veränderte Situation des Armeecorps von der obern Donau. —<br>KML. Graf Schlick gibt seine Operationsbasis preis. — hierdurch<br>angeregte Combinationen über die nächsten Absichten desselben. —<br>Maßregeln gegen diese. — Ueberraschende Defensivmaßregeln des Fein- des. — Directe Rachrichten vom Obersten Klapka. — Einstuß dersel- ben auf unsere Angriffsdispositionen. — Der Feind räumt Raschau ohne Schwertstreich. — Bereinigung des Armeecorps von der obern<br>Donau mit den ungarischen Streitkräften an der Theiß. — Klapka's lette Operationen gegen FWL. Grafen Schlick. — Bwischen Klapka und mir verabredete Offensive. — Das Corps Rlapka übernimmt die Berfolgung des Schlick'schen Corps. — GL. Dembinski beordert das Corps Klapka von Kaschau gegen Miskolcz. — Das Armeecorps von der obern Donau übernimmt die Verfolgung. — Resultat derselben. |         |
| Zweiundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Dembinski wird ungarischer Obergeneral. — Reue Eintheilung der ungarischen Streitkräfte. — Das Armeecorps von der obern Donau erhalt den Ramen: 7. Armeecorps. — Antipathien in demselben gegen die Oberfeldherrnschaft Dembinski's. — Ursachen und Folgen. — Maßnahme gegen die Folgen. — Die Oberfeldherrnschaft Dembinski's wird anerkannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Dreiundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| GL. Dembinski verwirft den von Oberst Klapka und mir verabredeten Operationsplan. — Das 7. Armeecorps wird nach Miskolcz beordert.  — Erstes Zusammentreffen mit Dembinski. — Die ersten Leistungen Dembinski's als ungarischer Obergeneral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211—218 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| Vierundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>~</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Die Dispositionen Dembinski's nehmen einen offensiven Charakter an. — Dembinski's Ungufriedenheit mit Klapka und der Regierung. — Deffen Truppendispositionen. — Bufammentreffen mit Dembinski in Erlau. — Der Feind ergreift selbft die Offensive. — Bur Charakteristik Dembinski's.                                                                                                          | Ecite 219-226    |
| Fünfundzwanzigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Stellung der ungarischen Armee unmittelbar vor der zweitägigen Schlacht von Rapolna. — Das Ende des ersten Schlachttages (26. Februar). — Dispositionen Dembinski's für den zweiten Tag der Schlacht. — Bei deren Beförderung an die Armeecorps vorwaltende verzögernde Umstände. — Gupon trifft zu spat vor Kapolna ein.                                                                      | 227—232          |
| Sechbundzwanzigsteb Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Der zweite Tag der Schlacht von Kapolna (27. Februar). — Bu spates Eintreffen der Division Kmety bei Kerecsend. — Dembinsti's Aruppendispositionen nach der Schlacht.                                                                                                                                                                                                                          | 233—246          |
| Siebenundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Dembinsti gibt nach der Schlacht von Rapolna jeden fernern Biderstand auf. — Ich misbillige diese Maßregel, kann aber beren Durchführung nicht mehr verhindern. — Ein Privatmisverständniß zwischen Dembinsti und mir. — Die Berpflegung der Armee.                                                                                                                                            | 247— <b>25</b> 2 |
| Achtundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Rudjug bis Mező-Kövesb. — Das Lager bafelbft. — Conflict bei Megö-<br>Kovesb am 28. Februar. — Bur Charafteriftif Guyon's                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253—257          |
| Reunundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Dembinski will die Armee ausruhen lassen. Seine Dispositionen hierzu.  — Die Armee bezieht Cantonnirungen. — Rapka bei Eger-Farmos angegriffen (1. März). — Die Armee verläßt die Cantonnirungen. — Erholungstheorie Dembinski's. — Charakter des Windisch : Gräg-Dembinski'schen Feldzuges.                                                                                                   | 258—264          |
| Dreißigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Die Divisionen Klapka's verweigern Dembinski den unbedingten Gehor- sam. — Dembinski ordnet den Rückzug bis hinter die Theiß an. — "Klapka bewirkt ihn mit seinen Divisionen (2. März). — Ich verspäte den Rückzug des 7. Armeecorps. Gründe hierzu. — Dembinski skellt nun den Rückzug des 7. Armeecorps ganz ab. — Meine schriftliche Erklärung dagegen. — Ich bewirke den Rückzug (3. März) | 265—270          |
| Einunddreißigstes - Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Die Stabsoffiziere der Armee beantragen die Entfernung Dembinski's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nimmt die Bollziehung. — Dembinski's Schwierigkeiten dagegen, ohne<br>Erfolg. — Koffuth's Ankunft bei der Armee. — Stabkoffiziers Ber-                                                                                                                                                  |
| hore. — Better wird zum Obercommandanten besignirt 271—278                                                                                                                                                                                                                              |
| Zweiunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oberft Johann Damjanics fiegt bei Szolnok. — Dembinski läßt uns nachträglich seinen Operationsplan erkennen                                                                                                                                                                             |
| Dreiunddreißigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der neue (Better-Dembinski'sche) Operationsplan. — Das Interregnum<br>bei der Armee. — Meine Wirksamkeit mahrend deffelben                                                                                                                                                              |
| Vierunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koffuth und seine politischen Gegner 289—293                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fünfunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meine Reise nach Debreczin. — Ende des Interregnums. — Better Dbercommandant                                                                                                                                                                                                            |
| Sechsunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Selbständige Operationen des 7. Armeecorps. — Der Better-Dembinski'- sche Operationsplan wird aufgegeben. — Borrüdung der vereinigten<br>Armee bis Gyöngyös und hort                                                                                                                    |
| Siebenunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Better erkrankt. — Das Obercommando provisorisch mir übertragen. —<br>Unser Angriffsplan. — Das 7. Armeecorps siegt bei Hatvan (2. April)<br>und ermöglicht dadurch die Aussührung des Angriffsplanes 303—306                                                                           |
| Achtunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das 1., 2. und 3. Armeecorps trennen sich vom 7. Corps und beginnen die Umgehung des Feindes. — Das halbe 3. Armeecorps schlägt den Feind bei Tápió-Bicske, nachdem dieser zuvor dem ganzen 1. Corps eine Riederlage beigebracht hatte (4. April). — Fortsehung des Umgehungsmanoeuvres |
| Reunundbreißigstel Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Treffen bei Sfaszeg (6. April)                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Erstes Capitel.

Eintritt in die Houvéd. — Birkfamkeit außerhalb Ungarns. — Avancement zum Honvéd. Major. — Szolnok. Die freiwilligen mobilen Rationalgarden. — Politisches Glaubensbekenntnis.

Der officielle Angstruf des ersten unabhängigen ungarischen Dinisteriums (Graf Ludwig Batthyányi) "Das Baterland ist in Gefahr!" trieb mich aus der ländlichen Ruhe, in welcher ich den Frühling des Jahres 1848 auf der Besthung einer nahen Verwandten im nördlichen Ungarn verlebt hatte, in die Reihen der ersterrichteten Honved-Bataillone.

Als einstmaliger Oberlieutenant der k. k. österreichischen Armee wurde ich gleich bei meinem Eintritte mit dem Hauptmannsrange bestleidet und im 5. Honved Bataillon eingetheilt. Die Errichtungsstation desselben war Raab (Györ).

Ich fand baselbst bereits einen im Range altern Hauptmann des Bataillons mit der Errichtung seiner Compagnie beschäftigt. Diesen Mann kannte ich schon aus meiner frühern Dienstzeit in der königlichs ungarisch adeligen Leibgarde, und wußte von ihm, daß er, seiner bes deutenden Geistesschwäche wegen, ohnlängst als k. k. Oberlieutenant in den Pensionsstand versetzt worden war. Welche Dienste konnte das Baterland von einem Manne im Kriege erwarten, dessen geistige Kähigsteiten nicht hingereicht hatten, um den Ansorderungen des Friedenssbienstes zu entsprechen? Die Beförderung dieses Mannes zum Honveds

Hauptmann erregte zuerst in mir die Besorgniß, daß man im Allgesmeinen bei der Wahl der Honveds Offiziere nicht strenge genug verfahre. 3ch sollte hierüber bald noch traurigere Erfahrungen machen.

Mein eben erwähnter älterer Kamerad war blos geistig unfähig, seinen Bosten auszufüllen; ber Commandant bes Bataillons war es auch moralisch. Man bezeichnete ihn allgemein als einen in Pest wohlbekannten Wucherer.

Unter so peinlichen Dienstverhaltnissen begrüßte ich mit Freuden eine Ministerialverordnung, welche mich plöglich vom Bataillon weg in selbständigere Wirkungssphären versetzte.

3ch fah mein Bataillon feitbem nie wieber.

In Best, wohin mich die erhaltene Berordnung beschied, harrte meiner ber Auftrag, in Smyrna und Konstantinopel liegende Feuers gewehrvorrathe für Ungarn anzukaufen, und beren möglichst beschleunigte Spedirung nach Best zu besorgen. Dies Project scheiterte an der Unzuverlässigkeit des Offerenten, und ich erhielt nun die Aufgabe, eine Zünders und Zündhütchenfabrik zu errichten, vor der Hand aber den beiläusigen Bedarf an Zündhütchen für ein Jahr durch einzusleitende rasche Lieferungen aus bereits bestehenden ähnlichen Fabriken zu beden.

Die Lösung bieser Aufgabe führte mich im Laufe bes Monats August 1848 nach Prag und Wiener-Neustadt. Ich besuchte einigemal die in der Nahe des lettern Ortes gelegene f. f. Feuerwerksanstalt, um die daselbst eingeführte Methode der Zünderfabrikation kennen zu lernen. Im mittelbaren Auftrage des damaligen Wiener Kriegsminissteriums wurden mir von Seiten der Direction der k. k. Feuerwerksanstalt die gewünschten Daten auf das zuvorkommendste mitgetheilt.

Der Kampf Ungarns mit den fübslavischen Provinzen hatte die dem ungarischen Kriegsministerium zur Disposition gestellten Zünders vorräthe nahezu erschöpft. Ich war demnach gleichzeitig beordert, einen neuen Vorrath an Zündern für Ungarn unmittelbar von der f. k. Feuerwerksanstalt abzufassen, und entledigte mich — unter der Aegide des Wiener Kriegsministeriums — anstandslos auch dieses Dienstes.

Rach Best zurückgekehrt, überreichte ich dem Ministerprassidenten einen Borschlag zur Errichtung der beantragten Zünders und Zündshütchenfabrik. Allein es waren eben wichtigere Fragen zu lösen. Ich mußte warten und warten, und wieder warten, bis mir endlich die Geduld riß, und ich die dringende Bitte stellte, im Kriege gegen die Raizen verwendet zu werden. Man gewährte mir die Bitte. Ich sollte mich der Suite des Kriegsministers anschließen, welcher eben im Begriff war, in das ungarische Lager abzureisen und die Leitung der Kriegsoperationen gegen die empörten Raizen und Serben persönlich zu übernehmen.

Schon harrte ich seit einer Stunde am Bord des für den Kriegsminister bestimmten Dampsbootes der Absahrt, als mir plöglich die Ordre zusam, in Best zu bleiben und einen Organisationsentwurf über die nach den vier Kreisen Ungarns beantragte Zusammenziehung der mobilen Nationalgarde, mit Berücksichtigung der strategischen Berhältnisse des Landes, ausarbeiten zu helsen. Das Commando in einem der vier Kreise sollte ich überdies gleich selbst übernehmen.

Das Loos theilte mir den Kreis diesseits der Theiß zu. Meine Sauptstation mar Szolnof.

Bei biefer Gelegenheit avancirte ich jum Sonved = Major.

In Szolnof that ich den ersten tiefern Blid in die ungarischen Berhältnisse, und ward leider enttäuscht; denn ich hatte jeden meiner Landsleute — gleich mir — von dem Gefühle beseelt vorausgesetzt, Alles aufopfern zu müssen, was zur Rettung des Baterlandes dienen könne. Ich erwartete mit Zuversicht, die ganze magyarische Bevölkerung Ungarns müsse und werde wie Ein Mann aufstehen, sobald es gilt, den heimatlichen Boden, sammt Allem, was ihn uns lieb und theuer macht, zu vertheidigen. Allein schon die Entstehung der mobilen Nationalgarden hatte ihren Grund in einem allgemeinen moralischen Gebrechen der Nationalgarden überhaupt, dessen tragisomischer Einssluß auf den Gang der Kriegsereignisse eine unversiegbare Quelle zahlsloser, gelungener, wenngleich unwillfürlicher Parodien auf die Tradistionen der ungarischen Heroenzeit zu werden drohte.

Den Familienvatern wie ben Besitenben unter ben Rationalgar-

ben schien es höchst bedenklich, ben eigenen Herd zu verlassen, um ben der Feindesgefahr näher liegenden Mitburger zu vertheidigen. Mit ehrfurchtgebietendem Pathos auf die weit heiligern Pflichten der Ershaltung ihrer eigenen werthen Person hinweisend, versagten sie beharrlich den Ausmarsch gegen die Feinde des Vaterlandes; und wenn ihre Mobilisirung zuweilen dennoch gelang, dann hatte das Land mehr Schaden als Ruben davon; denn die Kosten eines solchen Ausgebotes waren gegen die einer geregelten Truppe unverhältnismäßig groß, die Leistungen dagegen ebenso unverhältnismäßig klein, ja fast null.

Diese Ersahrungen hatten das Ministerium auf den Gedanken gebracht, die persönlichen Obliegenheiten der einzelnen Rationalgarden theils auf Andere übertragbar, theils in Geld und Geldeswerth für den Staat verwerthbar zu machen. Jedem Rationalgarden-Bataillon, welches z. B. die Berpstichtung gehabt hätte, mit seinem ganzen Constingent sechs Wochen vor dem Feinde zu dienen, ward bewilligt, nur einen Theil seines Contingents aber auf verhältnismäßig desto länsgere Zeit ins Feld zu stellen. Diese Partialcontingente der Rationalsgarde = Bataillone bestanden sodann aus Freiwilligen und wurden auch danach "Freiwillige Mobil = Rationalgarden" genannt. Der Rame des Kreises, von welchem sie gestellt waren, ergänzte die Besnennung.

Unter dem Collectivausdrucke "Freiwillige" verstand man naturlich auch die Unfreiwilligen, d. i. diejenigen aus den armern Schiche ten der Bevölkerung, welche nach dem Loose zwangsweise ausgehoben wurden.

Szolnof liegt im Kreise diesseits der Theiß. Der Boranschlag für dessen Contingent an mobilen Nationalgarden war auf beiläusig 5000 Mann entworfen, die, wie es hieß, schon kampflustig bereit stänzden, um nur rangirt, etwas abgerichtet, und gegen den Feind geführt zu werden. Allein von diesen officiell ausgewiesenen 5000 Mann brachte ich im Laufe eines Monats mit harter Mühe kaum 700 zusammen, und unter diesen kaum 100 wirklich Freiwillige. Das also war mein Contingent, als ich Ende September den Besehl erhielt, die Donau-

insel Csepel unterhalb Ofen = Peft zu besetzen, und einen allfälligen Donau-Uebergangsversuch bes k. k. F. M. P. Ban Jellachich, oder seines Hilfscorps unter ben k. k. Generalen Roth und Philippovich um jeden Breis zu vereiteln.

Bevor ich zu der Schilberung meines erft von biefem Zeitpunkte an zu einiger Bedeutung gelangenden Wirkens schreite, erscheint es mir nothwendig, die Beziehungen, in welchen ich damals zu den politischen Fragen des Tages gestanden, zu erörtern.

Der Mary 1848 brachte fur Gefammt-Ungarn, auf Grundlage ber alten Berfaffung, ein unabhängiges verantwortliches Ministerium. Diefes galt als Erecutivgewalt wie für bas eigentliche Ungarn, fo auch für alle unter ber ungarischen Krone vereinigten Provinzen, ohne Unterschied ber Nationalität ihrer Bewohner. Dieses Ministerium hatte Die Sanction Sr. Majeftat bes Konigs Ferdinand V. von Ungarn. Auf ben Aufruf Diefes Ministeriums trat ich in Die Reihen ber neu errichteten ungarischen Truppen. Auf die Berfaffung, beren Aufrechthaltung die erste Pflicht biefes Ministeriums fein nußte, maren bereits Die innerhalb Ungarns Grenzen bislocirten f. f. Truppen ungarischer Nationalität beeibet. Denfelben Gib leifteten auch die neu organisirten ungarischen Wehrkörper. Diese Berfassung - so weit ich beren Ginfluß auf bas Bohl meines Baterlandes ju beurtheilen im Stande mar - fagte mir vollfommen ju; und es war bas natürlichfte aller Befühle, welches mich brangte für bieselbe einzustehen. Alle Bersuche ber von nichtmagyarischen Stammen bevölkerten Brovingen, die Abänderung diefer Berfaffung auf einem andern als dem gesetlich parlamentarischen Wege anzustreben, zählten, als auf Ummalzung der bestehenden Staatsform abgesehen, ju ben Berbrechen bes Sochverrathes.

Ob übrigens die öfterreichische Monarchie, bei ber Isolirung ber ungarischen Ministerien — namentlich ber bes Krieges und ber Fisnanzen — von der für die übrigen Provinzen constituirten Regierungszewalt in Wien, ihre frühere Bedeutung als europäische Großmacht noch ferner werde bewahren können; und ob nicht Ungarn, die Gasrantien dieser Bedeutung, als Hauptbedingniß seines eigenen Bestandes,

anerkennend, einen Theil feiner Errungenschaften ber Consolidirung Gesammt-Desterreichs opfern muffe, dies waren Fragen, deren Beant-wortung außer meiner Sphare lagen, ja die ich — aufrichtig gestan- ben — mir damals gar nicht gestellt hatte.

Dies waren meine perfönlichen Beziehungen zu ben politischen Fragen bes Tages von bamals.

## Zweites Capitel.

Detachirung auf die Infel Cfepel. — Ernennung jum Obercommanbanten bes füblichen Landflurmes und gleichzeitige Erweiterung meiner militärischen Aufgabe. — Graf Engen Bich wird arretirt, flandrechtlich verhört, verurtheilt und hingerichtet.

Um auf der Insel Csepel jedem feindlichen Bersuche, vom rechten auf das linke Donauufer überzugehen, in einer Ausdehnung von mehr denn zwei Meilen mit Sicherheit zu begegnen, reichten — die Wahrsscheinlichkeit ähnlicher Bersuche überhaupt vorausgesett — meine geringen Streitkräfte nicht aus, und ich mußte darauf bedacht sein, diese wo möglich an Ort und Stelle zu vermehren, vorzüglich aber mir jene Ermächtigungen zu verschaffen, deren ich bedurfte, um dem weit gefährlichern Keinde, der Indolenz, Keigheit und Berrätherei unter den Bewohnern der Gegend, wo ich wirken sollte, mit Erfolg entgegenzutreten. Ich erbat mir also von dem damaligen Premierminister Grafen Ludwig Batthyányi ein Document, welches mich ermächtige, über vorstommende Källe des Ungehorsams, der Keigheit und Berrätherei milistärische Standgerichte zusammenzustellen, die gefällten Todesurtheile zu bestätigen und vollziehen zu lassen. Mit diesem Document ausgerüstet, begab ich mich an den Ort meiner Bestimmung.

Gleich in den ersten Tagen meiner neuen Wirkfamkeit wurde ich vom Premierminister mit dem Obercommando sowohl einer in Duna-Földvar stationirten gemischten Truppenabtheilung, als auch des längs der niedern Donau aufgebotenen Landsturmes betraut; zugleich wurde der ursprüngliche Zweck meiner Detachirung, und mit diesem der mir zugewiesene Operationsterrain erweitert. Ich hatte nämlich auch noch die Bereinigung des Corps des Generals Roth mit den Truppen des Ban Zellachich zu vereiteln.

Die Abtheilung in Duna Földwar bestand an Infanterie aus der neu errichteten sogenannten Hunyady Schar, beiläusig 1200 Mann, und etwas Cavalerie. Da es nicht wahrscheinlich war, daß General Roth es wagen würde, auf seine eigene Faust die Donau gerade in einer Gegend zu übersetzen, wo er auf gar keine Sympathien rechnen konnte, so stand wirklich nichts Anderes zu erwarten, als daß er um jeden Preis versuchen werde, sich so schnell als möglich mit Jellachich zu vereinigen. Dieser hatte aber bereits Stuhlweißenburg (Székes-Fehérvár) erreicht, während die Generale Roth und Philippovich noch fünf bis sechs Märsche süblicher standen.

Bu schwach, um die Lettern anzugreisen, mußte ich im Gegentheil befürchten, die detachirte Abtheilung in Duna-Földvar in kurzem durch sie angegriffen und geschlagen, wohl gar ausgerieben zu sehen. Deshalb zog ich die Földvarer Truppen nach Adony, am rechten Donauuser, gegenüber dem südlichen Theile der Insel Csepel, und begnügte mich damit, die Berbindungsstraße zwischen den Generalen Roth und Jellachich in der Gegend von Soponya durch zwei parallele Borpostenketten in der Richtung von Ost nach West zu durchschneiden; die eine mit der Fronte nordwärts, gegen das Lager des Ban Jellachich bei Stuhlweißendurg, die andere südwärts gegen die Truppen der Generale Roth und Philippovich. Hierdurch sollte jede gegenseitige Versständigung der beiden seindlichen Corps mittels Patrouillen, Couriere oder Spione unmöglich gemacht werden. Jur Verstärkung dieser von Adony aus vorgeschobenen Borposten diente der im Vereiche ihrer Ausstellung eilends ausgebotene Landsturm.

An der nördlichen der beiden Borpostenlinien wurden am 29. September 1848 die Grafen Eugen und Paul Zichn, von Stuhlweißenburg fommend, angehalten, als seindlich verdächtig arretirt, und den folgenden Zag unter Escorte in meine Hauptstation Abonn gebracht.

1 word

Die Melbung hierüber traf mich auf ber Infel Cfevel. Um mich perfonlich ju überzeugen, mas an ber Sache fei, fehrte ich unverweilt In ben Straffen bes Orts traf ich bereits bie nach Abony zurück. Maffen ber Bevölkerung und bes baselbst concentrirten sublichen Landsturmes in höchft feindlicher Aufregung gegen die beiden Gefangenen. Bahrend des Rachforschens nach dem Gewahrsam der Lettern begegnete ich jufällig zwei Stabsoffizieren (einem Oberft und einem Major) der sogenannten Hunyady : Schar. Beide waren in Folge einer Berordnung des Premierministers, ohne Rudficht auf Anciennetat und Rang, unter mein Commando gestellt. Bon ihnen erfuhr ich, baß fie während meiner Abwesenheit bereits die Berfügung getroffen hatten, die arretirten Grafen nach Best escortiren zu laffen. Ich forschte nach bem Grunde biefer Berfügung. Der Oberft that geheimnisvoll und erfuchte mich, ihm in feine nabe Wohnung ju folgen. wir diese erreicht hatten, raunte er mir felbstgefällig zu, er habe bafür gesorgt, daß bie beiben Grafen bas Schicksal bes Grafen Lamberg "hier, ber herr Major", fuhr er auf diesen hinzeigend fort, "wird die Führung der Escorte perfonlich übernehmen und das Bolf in den Strafen von Beft gegen die Gefangenen haranguiren, mahrend diefe ju Fuß durch die Stadt geführt werben. Das Volf ift gewiß noch von ber Ermordung bes Grafen Lamberg für bie wiederholte Ausübung ber Londy=Justig begeistert - -."

Ich traute kaum meinen Sinnen. Die Ausführung dieses Planes hätte zwei Menschen, ihres bloßen Namens wegen, der blinden Bolks- wuth geopsert! — Nachdem ich vergedens bemüht gewesen, die Schändlichkeit desselben Denen, welche ihn ausgebrütet hatten, zu Gemüthe zu führen, sah ich mich genöthigt, von der Macht, welche mir über sie gegeben war, Gebrauch zu machen. Ihre Anordnungen verwersend, befahl ich, daß die Gesangenen nicht nach Best zu escortiren, sondern sogleich zu vernehmen und, nach Maß ihrer Schuld oder Nichtsschuld am Landesverrathe, entweder standrechtlich abzuurtheilen oder freizulassen sich zur Antwort erhielt: "Ich möge dies immershin nur selbst versuchen auszusühren und überhaupt die Berantwortung für die Folgen dessen, was ich vorhabe, allein übernehmen."

Die Executirung meines Befehles war in ber That hochft zweifelhaft. In der Rabe von Adony, auf dem rechten Donauufer, hatte ich außer dem ganbfturm und der hunnady Schar feinen Dann gur Disposition. Der Landsturm betrachtete Die Bernichtung Aller, Die ihm verbächtig ichienen ober fo geschildert wurden, als seine erfte Aufgabe. und die beiden Grafen hatte man ihm bereits als Landesverrather be-Die hunnadn = Schar bagegen mar eine fehr wenig biscipli= zeichnet. nirte Truppe, der erwähnte Oberft ihr unmittelbarer Commandant. Er hatte fie organisirt, er alle Chargen besett; er bulbete jebe Bugellofigfeit, ihm war fie ergeben: mahrend fie mich faum bem Ramen nach fannte, und überdies mein (bes Majors) Berhaltniß als Obercommandant zu ihrem Commandanten (bem Oberften) für die Truppe felbst etwas Berlegendes hatte. hierzu fam noch, daß auch die hunnaby-Schar bereits gegen die beiben Grafen aufgehett mar, und fur Dieje Lettern unter ber gangen Maffe ber bort verjammelten Bewaffneten nicht Gine Stimme fich erhob, Alles wider fie haranguirte.

Die höhnende Anspielung des Obersten auf die Folgen meiner Absicht, die beiden Grafen im Falle ihrer Richtschuld freizulassen, gewann durch diese Umstände eine fatale Bedeutung. Ich konnte leicht erkennen, daß ich, wenn es mir mit der Aussührung des gegebenen Besehles Ernst war, hier entschieden, rasch und zwar persönlich handeln müsse, um durchzugreisen. Bor allem mußten die Gefangenen nach der Insel Csepel, also über die Donau, geschafft werden. Dort standen beiläusig 400 Mann jenes Bataillons, welches ich selbst organisirt hatte und auf deren Gehorsam ich mich bereits verlassen konnte. Dort zogen zur Zeit nur mehr kleine Scharen verspäteter Landstürmler umher, gegen deren seindliche Absüchten die Gesangenen hinreichend geschützt werden konnten.

Die Communicationsmittel über den großen Donauarm zwischen der Insel und dem Orte Adony waren nicht bedeutend, somit von dem am Adonyer User versammelten Landsturme und der Hunyadyschar auf der Insel nicht viel mehr zu fürchten. Allein eben das Hinüberschaffen der Gefangenen auf die Insel Csepel war der schwiezigste Theil der Ausgabe und drohte bei der augenscheinlich zunehmenden

Aufgeregtheit ber Maffen bald gang unausführbar zu werden. Deshalb schien mir die größte Gile geboten.

Ich suchte sogleich die Gefangenen auf und fand fie eben beim Mittageffen im Zimmer eines in ber Rachbarschaft meines Quartiers gelegenen Saufes, Die Bache im Sofe, bei ben Gefangenen felbft aber ben Offizier, ber fte hierher gebracht hatte. Die nachste Umgebung bes Hauses war von so bicht gebrangten Maffen umgeben, bag ich nur mit Mühe hinein gelangen konnte. Bei meinem Eintreten in das Zimmer der Gefangenen wurden sie mir von dem wachhabenden Dffizier vorgestellt, und Graf Eugen Bichy fügte, als fein Rame genannt wurde, erläuternd hinzu: er sei ber ungludliche Administrator bieses Comitate (bee Stuhlweißenburger), auf beffen Berson ber allgemein gegen die Administratorwurde angeregte Saß gegenwartig in um fo höherm Grade gefallen fei, je ftrenger er feiner Zeit bas Regiment geführt habe. "lebrigens mar ich", feste ber Graf fort, "ftete ein guter Patriot und habe auch in früherer Zeit zu ben Liberalen gehort." Un ber Fortsetzung feiner Rebe wurde er burch feinen Leibensgefährten unterbrochen, welcher als schlagenden Beweis seiner patriotischen Gefinnung erwähnte, bag er erft in ben lettvergangenen Tagen seine Offiziercharge bei einem f. f. Cavalerieregimente quittirt habe, um nicht gegen fein Baterland fampfen zu muffen. 3ch ersuchte beibe Grafen, ihre Entschuldigungen fur ben Moment ihrer gerichtlichen Bernehmung aufzusparen, und beutete ihnen an, fich jum Transport auf die Insel Cjepel bereit zu halten. Hierauf verließ ich fie wieder, um für die Escorte berfelben ju forgen.

Da es sich bei dieser Escortirung weniger um die Bereitelung eines von Seite der Gefangenen zu befürchtenden Selbstbefreiungsversuchs, als vielmehr darum handelte, sie inmitten der dichtgedrängten Massen der, besonders gegen den Grafen Eugen Zichy, erbitterten Bevölkerung Adonys und des Landsturmes vor thätlichen Mishandlungen zu schützen, so stand mir wohl keine große Auswahl an hierzu geeigneten Individuen zu Gebote. Dennoch gelang es, unter der Mannschaft der Hunyady-Schar Einige zu sinden, welche schon früher gedient hatten und eben glücklicherweise nüchtern waren. Diese bestimmte ich zur Escorte und blieb, während die Gefangenen ans ihrem Gewahrsam an das Ufer der Donau gebracht wurden, stets in der Rabe derselben; denn ich fürchtete die tückischen Agitationen der erswähnten beiden Stadsoffiziere und traute selbst der Escorte nicht. Gisnige Rationalgardes Offiziere, welche sich noch in Pest meinem Ausmarsche auf die Insel Csepel freiwillig angeschlossen hatten, blieben auch diesmal an meiner Seite und unterstützten mich redlich, die Gessangenen gegen die seindlichen Absichten der Rassen in Schutz zu nehmen.

Wir bedurften wohl einer halben Stunde Zeit, um das Ufer der Donau zu erreichen. Der Weg dahin führte durch die größere Halfte des Fledens und ferner knapp an dem Lager des Landsturms vorüber.

Anfangs, so lange unsere nächste Umgebung noch aus jenen Massen bestand, die ich unmittelbar vor unserm Ausbruche in einer kurzen Anrede vor jeder Gewaltthätigkeit gegen die Escortirten nachdrücklich gewarnt hatte, fanden keine Störungen statt. Bald aber wurden diese ursprünglichen Rassen durch andere verdrängt, die immer wieder unter den gräßlichsten Verwünschungen die Schranken der Escorte durchsbrechen wollten, um der Gefangenen habhaft zu werden. Es galt nun, diesen sowie den erstern Nassen, wo möglich ohne Anwendung der außersten Mittel zu imponiren; denn bei der großen Anzahl von Bestrunkenen, welche sich unter der Menge befanden, konnte ein vorzeitiger Gebrauch der Wassen gerade die der beabsichtigten entgegengesetze Wirstung hervorbringen.

Die Angriffe felbst der Tollsten galten einzig und allein immer nur dem Grafen Eugen Bichy. Einzelne sprangen hart an die Escorte an und verlangten mit Ungestüm, man solle ihnen zeigen, welcher von Beiden es sei, damit sie mit ihm abrechneten — und nachdem sie zurückgeschleubert worden, machten sie ihrer Buth gewöhnlich in den schilderungen Anklagen gegen ihn Luft. Diese bestanden meistens in Schilderungen seines unmenschlichen Versahrens gegen seine Untersthanen.

Unter dem mannigfaltigften Bechsel ähnlicher Scenen, beren Bebeutung immer brobenber wurde und immer einschüchternber auf bie

Escortemannschaft wirkte, erreichten wir endlich das Ufer der Donau. Ich hatte früher schon einigen Offizieren den Auftrag ertheilt, die zum lleberschiffen nöthigen Mittel bereit zu halten. Allein auf das bloße Gerücht, ich wolle die beiden Grasen nur nach der Insel bringen, um sie desto gewisser entwischen zu lassen, waren plößlich alle Fahrzeuge verschwunden. Umsonst mühten sich die ausgesandten Offiziere ab, einige derselben herbeizuschaffen. Die Gefahr für das Leben der Gessangenen steigerte sich zusehends mit jedem Augenblicke unsers fernern Ausenthaltes: unmittelbar am flachen Ufer der Donau, von den aufzgehehten Bauern hart an den Fluß gedrängt, fern jeder schüßenden Dertlichseit!

Rettung ohne Fahren war undenkbar. Diese mußten um jeden Preis herbeigeschafft werden. Die hierzu ausgesandten Offiziere hateten, nachdem selbst Drohungen erfolglos geblieben, zwei Müller des Orts festgenommen, und sich mit ihnen bis zu mir durchgearbeitet. Ueber diese Letzern verhängte ich den Tod, wenn sie nicht augensblicklich unsere Ueberschiffung möglich machten. Das wirkte. Rach Berlauf weniger Minuten waren zwei Müllerkähne zu unserer Aufsnahme bereit.

Indeffen hatte die Bollswuth den höchsten Gipfel erreicht. Knapp an der Stelle, an welcher wir die Fahrzeuge erwarteten, lagen hoch aufgeschichtet mehrere Hunderte von Sensen, für den Landsturm destimmt. Zur Bewachung derselben stand von meinem eigenen Bastaillon ein Posten dabei. Die Escorte hatte ihre Zurückweisungen hauptsächlich nur an die bewassneten Zudringlichen gerichtet, wodurch es geschah, daß unsere nächste Umgebung zulest fast durchgehends aus Undewassneten bestand. Das ansteigende Ufer gestattete den Nassen, den Gegenstand ihrer seindseligen Leidenschaften fortwährend im Auge zu behalten. Dieser Umstand war den Hebereien gegen die Grasen besonders günstig. So oft diese von einem der Agitatoren wiederholt der Bollsrache empsohlen wurden, konnte derselbe gleichzeitig unmittels dar auf sie hindeuten. Das erhöhte den Esset. Kurze Anreden in dem Sinne, daß jene Beiden längst an den nächsten Bäumen hingen, wenn es arme Bauern und nicht eben hochabelige Grasen wären,

baß für Grafen fein Strafgeset und für Bauern feine Gerechtigfeit bestehe u. f. f., fanden stets ein tausendstimmiges Echo.

Ich zählte die Augenblide bis zum Anlangen der Fahrzeuge mit zunehmender Bangigkeit. Endlich waren sie da. Allein noch hatten wir uns kaum zum Einsteigen gewendet, als plöglich Einer aus der Masse schrie: "Lassen wir sie nicht hinüber, man will sie unserer gerrechten Rache entziehen!" und im Ru starrte ein dichter Wald von Wassen aller Art über den Häuptern der vordersten Unbewehrten droshend nach uns hinüber, die Lettern aber stürzten sich auf das nahe Sensenlager, um sich gleichfalls zu bewassen. Der Wachtposten wich erschrocken zuruck. Die Escortemannschaft begann gleichfalls zu wanken.

Run galt es das Aeußerste. Ich rief meinen Leuten zu, sich zu ermannen, und befahl, den Ersten, der noch einen Schritt wage, ohne Bebenken niederzuschießen.

Das Fertignehmen ber Gewehre imponirte zum Glud ben vorbersten ber anstürmenden Bauern; sie stutten, und ehe sie noch von
ben übrigen zu einem neuen Angrisse ermuthigt werden konnten, war
ich mit der Escorte und den Gefangenen bereits in den Fahrzeugen
und sogar einige Ruderschläge vom Ufer entfernt.

Auf ber Infel angelangt, ließ ich ohne Aufschub das Standgericht zusammentreten, welches die Grafen vernehmen und aburtheilen sollte. Bor der Wuth eines aufgereizten Pobels vermochte ich sie zu retten, nicht so vor dem strengen Walten der Kriegsgesetze, ohne gegen meine Neberzeugung zu handeln.

Das Berhör und Standrecht wurde nach den Borschriften des Dienstreglements der k. k. österreich. Armee abgehalten, welches sammt den Kriegsartikeln, welche diesem zu Grunde liegen, auch bei den neu errichteten ungarischen Truppen eingeführt war. Das Amt des Prases mußte ich selbst versehen. Ich hatte nur die bereits erwähnten Stadssossigiere von der Hunyady-Schar zu meiner Disposition, und dieser Beiden Einem die Entscheidung über Leben und Tod derselben Personen zu übertragen, deren Berberben sie im vorhinein beschlossen hatten, ware gewissenlos gewesen.

Als Grundlage ber Berhandlung biente die über die erfolgte Arsreitrung ber beiben Grafen von dem Borpostencommandanten erstatztete schriftliche Anzeige, mit den bei Durchsuchung der Kleidungsstucke und des Wagens des Grafen Eugen Bichy vorgefundenen Papieren.

Unter ben lettern befanden sich zahlreiche, noch druckfeuchte Eremplare zweier Proclamationen; die eine derselben lautete an die ungarische Nation, die andere an die in Ungarn stehenden Truppen. Unter beide hatte man den Namen Sr. Majestät des Königs Ferdisnand V. von Ungarn sammt dem Datum: Schönbrunn, am 22. September 1848, gedruckt. Die gesetzliche Gegenzeichnung eines verantswortlichen ungarischen Ministers sehlte beiden. Der Inhalt beider war darauf berechnet, die gegen die gesetzliche Erecutivgewalt in Pestempörten sübssachen, die gegen Ungarns in ihrem auf den Umsturz der gesetzlich bestehenden Ordnung abzielenden Unternehmen zu bestärfen, ja sogar die in Ungarn stehenden, auf die Versassung zu verleiten.

Außer diesen Proclamationen befand fich unter ben erwähnten Bapieren ein offenes Schreiben folgenden Inhalts:

"An den k. k. Generalen-Brigadier von Roth. Herr General! Auf Ansuchen des Herrn Grafen Eugen Zichp sinde ich zu bestimmen, daß dem Heru Grafen eine Sauvegarde gegeben, und überhaupt jeder Schutz gewährt werde. Stuhlweißenburg, am 27. September 1848. Jellachich m. p. F.=M.=L."

Die eigenen Aussagen bes Grafen Eugen Zichy bestanden wefent-lich in Folgendem:

Als der Erzherzog Stefan, Palatin von Ungarn, vor furzem nach Stuhlweißenburg kam, um in der Rahe des ungarischen Lagers zu verweilen, habe er (Graf Eugen Zichy) seinen gewöhnlichen Wohnsort Kalozd zum letten Male verlassen, und sich nach der genannsten Stadt begeben. In Stuhlweißenburg blied er, selbst nach der Absreise des Erzherzog-Palatin und dem Rückzuge des ungarischen Heeres. Bald darauf habe das kroatische Heer des Ban Jellachich, unter des Lettern persönlichem Commando, die Stadt erreicht und besetzt. Alle Beamten des Stuhlweißenburger Comitats, deren die Kroaten habhaft

werben konnten, wurden im Comitatshause gefangen gehalten. Dies veranlaßte die Einwohner der Stadt, sich an ihn (Graf Eugen Zichn), der von den Kroaten unangesochten geblieben war, mit der Bitte zu wenden, er möge den Ban Jellachich bewegen, den Kroaten das Rausben zu verbieten. Diese Bitte habe er erfüllt, und zwar mit gunstigem Erfolge.

Rachdem er (Graf Eugen Zichy) später vernommen hatte, der f. f. General Roth nähere sich dem Orte Kalozd mit einem froatischen Corps von 10000 Mann, erbat er sich vom Ban Jellachich eine Sauves garde, um die armen Bewohner des Orts vor den Räubereien der Kroaten zu bewahren; worauf ihm Ban Jellachich das obgenannte Schreiben an Roth übergeben habe.

Mit diesem Schreiben ausgerüstet verließ er, nach dem Abmarsche bes froatischen Hauptheeres gegen Belencze — in Begleitung seines Betters, des Mitgefangenen — die Stadt Stuhlweißenburg, um sich nach Kalozd zu begeben, daselbst die Ankunft des Generals Roth abzu-warten, und von diesem den nöthigen Schutz gegen die Räubereien seiner Leute, für die armen Bewohner des Orts zu erwirken, dann aber sogleich von dort nach Stuhlweißenburg zurück und weiter nach Presburg zu reisen. Der Ausenthalt in Kalozd sollte nur einige Stunben währen.

Die in seinem Wagen vorgefundenen Proclamationen habe er nicht verbreitet, auch nicht verbreiten wollen. Die Originalien derselben seien durch einen Courier Sr. Majestät, Grafen Mensdorf, von Wien mitgebracht, und auf Befehl des Ban Jellachich zu Stuhlweißenburg in Oruck gelegt worden. Die vorliegenden Eremplare hätten zwei in seinem Hause zu Stuhlweißenburg einquartiert gewesene Offiziere des troatischen Heeres dort zurückgelassen, und sein Kammerdiener habe sie aus Bersehen mit eingepackt.

Um ben Berdacht zu entfräften, als hatte er die Absicht gehabt, diese Proclamationen in das Lager des Generals Roth zu befördern, tam Graf Eugen Zichy immer wieder auf die Betheuerungen seiner patriotischen Gesinnung zurud, und veranlaßte dadurch meine Frage: wie es benn tomme, daß ihm bei seiner ofterwähnten patriotischen Ges

finnung gar nicht eingefallen sei, die Nachricht von der drohenden Rahe bes troatischen Hilfscorps, welche ihm nach dem Datum des vorliegenden seinblichen Schusdriefes schon zwei Tage vor seiner Arrettrung befannt gewesen, auf irgend eine Beise in das ungarische Lager geslangen zu lassen?

Die Rechtfertigung des Grafen Eugen Zichy lautete: er habe vor dem 29. Stuhlweißenburg nicht verlassen können, weil der Ban Jelstachich mit seinem Heere erst an diesem Tage die Stadt räumte. Bis zu diesem Tage war die ganze Stadt von den Kroaten umstellt. Diese würden ihn (den Grasen Eugen Zichy) — hätte er es vor dem Absmarsche des Feindes versucht, Stuhlweißenburg zu verlassen — ansgehalten und ausgeraubt haben, da sein Schuthrief blos für das Lager des Roth galt. Nachdem er endlich am 29. Stuhlweißenburg verslassen hatte, hielt er es für überstüssig, die Nachricht von dem Anrücken des kroatischen Hilfscorps in das ungarische Lager zu befördern, weil er voraussetz, es sei diese ohnehin bereits allgemein verbreitet. Uebrisgens habe er ja in der Station, (wo seine Arrettrung stattsand) sogleich bekannt gegeben, daß Roth mit seinem Corps anrücke.

Die Anklage gegen ben Grafen Eugen Bichy ftand:

- 1) Auf Einverständniß mit ben Feinden bes Baterlandes.
- 2) Auf thatliche Theilnahme an der gegen die gesethlich bestehende Ordnung in Ungarn ausgebrochenen substavischen Empörung, durch Berbreitung im Sinne derselben abgefaßter Proclamationen.

Als nachste Inzicht bes erstern Berbrechens lag ber erwähnte Schuthrief, als Inzicht bes zweiten lagen bie angeführten Proclamastionen por.

Graf Eugen Zichy war in seiner Aussage bemüht gewesen, beibe Inzichten zu entfraften.

Den Schubbrief nannte er ein gewöhnliches Sauvegarbeschreiben, wie es sehr häusig im Kriege von Felbherren, selbst an die Bewohner eines seindlichen Landes, aus harmlosen humanen Rückschen ertheilt wird. Die Proclamationen aber, versicherte er, waren durch ein Versehen seines Kammerdieners zugleich mit den Reiseessecten mitgenommen worden.

Um den Berdacht der beiden Berbrechen, auf welche die Anklagen lauteten, noch bestimmter von sich zu weisen, bemühte er sich, die Bestheuerungen seiner patriotischen Gefühle in seine Aussagen wiederholt einstließen zu lassen; und darüber, daß er versäumt hatte, die Nachricht von dem Anrücken des feindlichen Hilfscorps in das ungarische Lager zu befördern, entschuldigte er sich durch die gehegte Boraussetung, dies Anrücken sei bereits allgemein bekannt. Ueberdies führte er als Besthätigung dieser patriotischen Gefühle den Umstand an, daß er in Soponya, als er daselbst, in scheinbarem Widerspruche mit jener Boraussesung, ungarische Borposten ausgestellt fand, denselben die Kunde von dem Anrücken des feindlichen Hilfscorps sogleich mitgetheilt habe.

Die Normen des militärischen Standrechts gestatten fein Plais boper. Das bei den ordentlichen Kriegsrechten übliche "Votum insormativum" des Auditoren oder Anwaltes des Gesetzes darf beim Standsrechte nicht abgegeben werden.

Der Auditor ober in bessen Ermangelung der ihn vertretende Ofssier hat nach geschlossenem Berhöre seine Meinung über das nach dem Gesehe zu fällende Urtheil blos dem Präses des Standrechtes, und zwar insgeheim, mitzutheilen; worauf dieser, die Meinung des Auditors mit erwägend, einen Beschluß für sich allein faßt, diesen Beschluß auf geheimem Wege zur Kenntniß der Mitrichter gelangen läßt, und die Lettern sodann auffordert, durch Entblößung des Seitengeswehres ihre Justimmung, oder durch das Unterlassen dieser Handlung ihre Nichtzustimmung bekannt zu geben, und zwar votirt das gesammte Standrechtspersonal zu gleicher Zeit.

Rach diesen Normen steht das Recht, im Standgerichte ein positives Urtheil zu formuliren, nur dem Prases allein zu: alle übrigen Beisiter — selbst den Auditor nicht ausgenommen — sind einzig und allein auf die beschränkte Besugniß angewiesen, ohne vorhergegangene Berabredung, ja selbst ohne auch nur die nöthige Zeit zur gründlichen Erwägung gehabt zu haben, das vorgeschlagene Urtheil, raschen Entsschlisses, zu verwerfen oder zu bestätigen. Das Geses vindicitt somit die Entscheidung über Leben und Tod eines vor das Standgericht Gestellten zumeist dem Prases; und seine Pflicht ist es eben deshalb, das

Plaidoper zu Gunften des Inquisiten, entgegen ber richterlichen Meinung des Auditors, vor seinem eigenen Gewissen insgeheim selbst zu übernehmen.

Bon biesem Gesichtspunkte ausgehend, mußte es meine Aufgabe sein, ben Werth berjenigen Aussagen bes Grafen Eugen Zichp, mittels welcher dieser die Anklage auf die oben angeführten Verbrechen zu entkraften bemüht gewesen, zu bessen Gunsten in Betracht zu ziehen.

Die gewichtigste Anklage lautete auf die verfuchte Verbreitung ber vorgefundenen feindlichen Proclamationen.

Da Graf Eugen Bichy behauptete : sein Kammerdiener habe ans Berfeben die Proclamationen seinen Reiseeffecten beigepadt, so mußte ich die Beweise für die Glaubwürdigkeit dieser Angabe aus dem Busammentreffen ber Umftanbe für mich zu entwideln suchen. Allein vergebens! Denn die Proclamationen waren von den feindlichen Offizieren, welche in bem Saufe bes Grafen Eugen Bichy einquartiert gewefen, bafelbft jurudgelaffen worden; und es fchien mahricheinlicher als nicht, daß Graf Eugen Bichy, ale Eigenthumer eines Saufes in ber Stadt Stuhlweißenburg — welches gewiß mehrere Zimmer hatte bei seiner oft betheuerten patriotischen Gefinnung nicht ein und baffelbe Bemach mit ben feindlichen Offizieren bewohnt, ja überhaupt gar feine freundliche Gemeinschaft mit ihnen gepflogen habe. Die Broclamationen fonnten sonach nur in einem jener Zimmer liegen geblieben fein, in welchem die feindlichen Offiziere auf die Dauer ihrer Einquartierung eben untergebracht maren. Ferner entschloß fich Graf Eugen Bichn, gleich nachdem sein Saus von ben feindlichen Offigieren geraumt morben war, feiner eigenen Aussage gemäß, nur auf einige Stunden nach Ralozd zu reisen und gleich wieder nach Stuhlweißenburg zuruchzukehren. Auf berlei furze Ausfluge nimmt man gewöhnlich nicht viel Reisegepad mit, fonbern meiftens nur einzelne Gegenstanbe, welche tagtäglich, ja stündlich benöthigt werben. Diese Gegenstände durften nach Borhergehendem — faum in den von den feindlichen Offizieren soeben verlaffenen Gemächern gelegen haben, folglich auch nicht in ber Rahe ber in eben biefen Gemachern möglicherweise vergeffenen Broclamationen.

Angesichts bieser Wahrscheinlichseiten konnte ich mir leiber nicht versinnlichen, wie es zugegangen sein mochte, daß dem Kammerdiener, während er — vermuthlich im Wohnzimmer seines Herrn — mit der Zurechtlegung der für eine blos mehrstündige Reise nöthigen Gegensstände beschäftigt war, die in einem andern Gemache liegen gebliebenen Proclamationen so unter die Hande gerathen seien, daß sie aus Versehen mit eingepacht werden konnten. Der Annahme eines solchen Versehens widersprach schon das ziemlich bedeutende Volumen und die unter den übrigen vorliegenden Gegenständen auffallende Form der 43 Stück (dies war die vorgefundene Anzahl von Proclamationen) grober Druckpapierblätter in Halbbogensormat.

Beit glaubwürdiger hatte es geklungen, daß der Kammerdiener die Proclamationen absichtlich, und zwar, bei der patriotischen Gesfinnung seines Herrn, hinter beffen Ruden eingepackt habe.

Allein Graf Eugen Zichy mochte bei ber Entbedung der Proclamationen in seinem Wagen die Gefahr, welche in Folge dieser Entbedung das Leben seines Kammerdieners bedrohen konnte, sogleich erstannt und im sichern Gefühle seiner eigenen Unschuld — trot der Entsrüftung, welche ihn bei seinen oft betheuerten patriotischen Gesinnungen ob der absichtlichen That seines Kammerdieners ergreisen mußte — eine Art großmüthigen Mitleids für diesen empfunden und sich entsichlossen, die Inzicht auf das Berbrechen des Kammerdieners als die Folge eines bloßen Versehens darzustellen.

Ich wenigstens konnte mir eine berartige Anwandlung von Großmuth sehr leicht möglich benken — und mußte hierburch nur noch mehr angeregt werden, den gefährlichen Berdacht des verrätherischen Einverständnisses mit den Feinden des Baterlandes, welchen der Graf in einer edlen Regung des Herzens vom schuldigen Haupte seines Kammerdieners verhängnisvollerweise auf sein eigenes schuldloses Haupt gewälzt haben dürste, dadurch zu entkräften, daß ich aus der Uebereinstimmung der — mittels Benutzung von Rebenumständen solgerecht erkennbaren — Wotive der vorliegenden Thatsachen mit seinen eigenen Aussagen wo möglich die positiven Belege für seine betheuerten patriotischen Gesinnungen entwicke.

In ber eigenen Aussage bes Grafen lauteten jedoch nur brei Punkte, einigermaßen gunftig, um zu dem lettern Zwecke in Anbetracht zu kommen. Und zwar hatte ber Graf ausgesagt, er habe:

- 1) sich auf Ansuchen ber Bewohner von Stuhlweißenburg bei bem Ban Jellachich bahin verwendet, daß den Räubereien ber Kroaten Einhalt gethan werde;
- 2) den vorliegenden Schuthrief vom Ban Jellachich auch nur in ber Absicht begehrt, um die armen Bewohner von Kalozd ebenfalls vor den Raubereien der Kroaten des Generals Roth zu bewahren; endlich
- 3) ben ersten ungarischen Soldaten, welche er auf seiner Reise von Stuhlweißenburg nach Kalozd unvermutheterweise bei Soponya antraf, sogleich das drohende Anruden des Generals Roth mit seinem froatischen Corps von 10,000 Mann befannt gegeben.

Allein wie immer gunftig man diese drei Punkte beleuchten mochte, es war nicht zu übersehen, daß Graf Eugen Zicht in Stuhlweißenburg selbst ein Haus besaß und Kalozd seine eigene Besigung war, und das Interesse, welches er somit persönlich dabei hatte, sowohl Stuhlsweißenburg als Kalozd vor den Raubereien der Kroaten verschont zu sehen, vollkommen hinreichte, um die unter 1) und 2) angeführten Handlungen selbst bei ganzlicher Abwesenheit patriotischer Gesinnung zu motiviren.

Der dritte Punkt dagegen schien bei dem Zusammentreffen der gleichzeitig obwaltenden Umstände weit mehr geeignet, gegen — als für die patriotische Gesinnung des Grafen zu zeugen. Denn: ware der Graf dem Baterlande und dessen Bertheidigern freundlich gesinnt gewesen, so hätte ihn der unerwartete Anruf eines ungarischen Borposten entweder freudig überraschen oder in ihm die ängstliche Besorgniß für die Eristenz der den drohenden Angrissen eines 10,000 Mann starken seindlichen Corps ausgesesten vaterländischen Truppen wecken müssen. Beide Gefühle konnten ihn nur bestimmen, sich mit der Mittheilung der gewissen Kunde von der drohenden Feindesgesahr möglicht zu beseilen. Wäre der Graf dem Baterlande und dessen Bertheibigern freunds

lich gefinnt gewesen, so mußte ihm ber Bebante, baß er, von ben Berhaltniffen gezwungen, ben nothigen Schut fur feine Berfon und fein Eigenthum bei den Feinden bes Baterlandes habe nachsuchen muffen, ein veinlicher fein; es mußte ber Auruf des ungarischen Borposten in ihm die frohe Soffnung anregen, daß hinter biefem Borpoften eine vaterlandische Streitmacht stehe, gewaltig genug, um ihn von diesem peinlichen Berhaltniffe nun mit einem Male zu erlösen; er mußte fich nach diefer Erlösung sehnen und eilen, burch ein vertrauenerweckendes Benehmen berfelben theilhaftig ju werden. Ja felbft, wenn ber Graf, augesichts ber einander befriegenden Seere, in seinen Gefinnungen gang neutral geblieben mare, fo hatte ber Anruf bes ungarifchen Borpoften ihn bei ber angegebenen Lauterkeit bes 3mede feiner Reife aus Rudfichten der Klugheit bestimmen muffen, augenblicklich wenigstens ben Schuthrief bes troatischen Kelbherrn freiwillig vorzuzeigen, um eben bie Lauterfeit feines Borhabens barguthun und bem fo gefährlichen als unwürdigen Berbachte zu begegnen, daß er - ber ungarische Staatsburger - mit ben Emporern gegen die gesetlich bestehende Ordnung im verbrecherischen Einverständniffe lebe.

Allein ber Graf Eugen Zichy mußte gewaltsam arretirt werben, und erst nachdem dies geschehen war, erwähnte er ber brohenden Rähe des froatischen Hilfscorps, indem er seine Bewältiger frug: ob sie denn nicht wüßten, daß General Roth mit 10,000 Mann anrück? Den seindlichen Schuthrief aber verheimlichte der Graf. Dieser wurde erst bei der gewaltsamen Durchsuchung seiner Kleidungsstücke entdeckt.

Dieser Umstand, sowie die der thatlich gewaltsamen Arretirung des Grafen nothwendig vorausgegangenen Widersetlichkeiten gegen den ansusenden Borposten ließen in der Frage des Grafen "ob man denn nicht wisse, daß General Roth mit 10,000 Kroaten anrude" leichter den Sinn einer Drohung als den einer freundlichen Mittheilung erstennen, und zeugten nicht nur gegen seine von ihm selbst betheuerte patriotische Gesinnung, sondern vielmehr für das Borhandensein einer Deufs und Handlungsweise, welche mit jener der offenen Feinde des Baterlandes Alles gemein hatte — bis auf die Offenheit.

Bu bemfelben Resultate führten leiber auch bie burch einen andern Bunft ber Aussagen bes Grafen angeregten Betrachtungen.

Als nämlich bem Grafen Eugen Zichy bei bem Berhöre die in seinem Wagen entbedten Proclamationen vorgelegt wurden, erkannte er sie mit Bestimmtheit für dieselben, welche die in seinem Hause dus Stuhlweißenburg bequartiert gewesenen seindlichen Offiziere daselbst zurückgelassen hatten. Er mußte also diese Proclamationen während der Zeit, welche von dem Ausmarsche der seindlichen Offiziere bis zu seiner eigenen Abreise von Stuhlweißenburg verstrichen war, zu Gesicht bekommen haben.

Ware der Graf wirklich patriotisch gestinnt gewesen, so wurde er diese Proclamationen sogleich vernichtet haben. Er kannte ja die Art und Weise, wie die Originalien derselben nach Stuhlweißenburg geslangt waren, dis ins Detail, und konnte über ihre, der in Ungarn gesehlich bestehenden Ordnung gefährliche Tendenz nicht im Unklaren geblieben sein. Die schleunigste Vernichtung der vorliegenden Exemplare aber ware ihm ohne alle Gesahr für seine Existenz möglich gewesen, da die seindlichen Offiziere, welche sie ins Haus gebracht und bort vergessen hatten, mit dem gesammten seindlichen Heere wieder absgezogen waren.

Allein Graf Eugen Zichy hatte dies zu thun unterlassen, und das burch erschien — wie bereits angebeutet worden — das von ihm wähstend bes Berhörs betheuerte Borhandensein patriotischer Gefühle in seisner Bruft geradezu unhaltbar.

Seine Aussage: daß diese Proclamationen nur durch ein Berssehen seines Kammerdieners in seinen Bagen gelangt seien, gewann nun freilich an Glaubwürdigkeit, weil sehr wahrscheinlich der Graf selbst es gewesen, der diese Proclamationen in sein eigenes Bohnsimmer, somit in die Rabe der auf die kurze Reise mitzunehmenden Gegenstände gedracht hatte. Aber durch die effronte Gesinnungslosigsteit, mit welcher Graf Eugen Zichn, angesichts des Schusdrieses — in dessen Bortlaute ein fast unbedingtes Bertrauen des seindlichen Feldschern in die freundliche Gesinnung des Schützlings ausgesprochen sag — bei dem Berhöre zu versichern wagte, daß er nur deshalb versäumt

habe, das Anruden des froatischen Hilfscorps in das ungarische Lager anzuzeigen, weil er voraussetzte, daß dies bereits allgemein bekannt sei; durch dieselbe effronte Gesinnungslosigkeit, mit welcher er zum Beweise seiner patriotischen Gesinnung anführte, daß er die Kunde von der nahen Feindesgesahr dem ersten ungarischen Borposten, welchen er dei Soponya angetrossen, bekannt gegeben habe: hatte er die Glaubwürzbigkeit aller seiner übrigen Aussagen beim Verhöre vollkommen verwirft, und die Inzichten, auf welche die beiden Anklagepunkte gegen den Grasen Eugen Zichy gegründet waren, erhielten durch die Widerssprüche in seinen Aussagen nur um so größeres Gewicht.

Auf biese Inzichten hin hatte ber als Auditor bei bem Standrechte fungirende Offizier seine richterliche Meinung dahin abgegeben: daß Graf Eugen Zichy wegen Einverständnisses mit den Feinden des Baterstandes und thatsächlicher Theilnahme an der gegen die in Ungarn gessehlich bestehende Ordnung ausgebrochenen südssausschen Empörung durch Berbreitung im Sinne derselben abgefaßter Proclamationen als Hochverräther (der ungarische Originaltert des Urtheils enthält den Ausdruck: "Baterlandsverräther") mit dem Tode durch den Strang bestraft werde.

Bevor ich als Prases bes Standrechtes biesen Antrag des Auditors zu meinem Beschlusse erhob, mußte ich mir klar machen: ob und inwiesern ich aus den vorliegenden nächsten Inzichten und dem Zusamsmentressen der Umstände — gegen die Aussage des Grasen Eugen Zichy die moralische Ueberzeugung gewänne, daß dieser sich der genannten beiden Berbrechen wirklich schuldig gemacht habe.

Hatten auch die von mir zu Gunsten des Grafen angestellten Betrachtungen zu dem ungünstigen Resultate geführt, daß dieser nicht die
leiseste Sympathie für die legitime Sache des Vaterlandes empfände:
so war damit doch noch immer nicht außer Zweisel gesett, daß er
thatsächlich mit den Feinden desselben im Einverständniß lebe. Das
ungefügige Benehmen des Grasen, auf welches seine thatsächlich gewaltsame Arretirung erfolgen mußte; die einer Drohung ähnliche, an
die Mannschaft der ungarischen Vorposten gerichtete Frage: ob es ihr
benn nicht bekannt sei, daß ein kroatisches Hilfscorps bereits in der

Rahe stehe; die Berheimlichung des feindlichen Schuthriefes: Alles das konnte eben so gut in der unbändigen Natur, in der Gewohnheit, Individuen untergeordneten Standes nie anders als brutal zu behandeln, seine Beranlassung gefunden haben, als in dem überraschten Schuldbewußtsein des Grafen und der plötzlichen Erkenntniß, daß ihn nur ein imponirendes Benehmen vor der Gefahr retten könne, durchssucht, und nach Entdedung des Schuthriefes und der Proclamationen, als feindlicher Spion an den nächsten Baum geknüpst zu werden.

Den Hauptbeweis für bas sactische Einverständniß bes Grafen mit ben Feinden des Baterlandes konnte nur der Inhalt des Schutsbriefes liefern; und biefer schien auf den ersten Blid nichts weiter als die Bewilligung einer sogenannten Sauvegarde, oder Schutzwache.

Unter Sauvegarbe versteht man aber im Allgemeinen jenen Kriegsgebrauch, welcher gewöhnlich in solchen Fällen in Anwendung kommt,
wo es sich im allgemeinsten Interesse ber Humanität um die Erhalrung von Menschenleben ober Gegenständen handelt, welche auf die Kriegsoperationen entweder nie von Ginfluß sein konnten, oder bereits
aufgehort haben es zu sein.

In solchen Fällen appellirt 3. B. ber einen Blat raumenbe Felbsherr an bas humane Gefühl seines ihm nachrudenden Gegners, indem er sich bes eben genannten — wohl in allen Heeren civilisirter Staasten eingeführten — Kriegsgebrauches bedient.

Dieser Kriegsgebrauch besteht namentlich in ber k. k. österreichischen Armee barin, daß die fraglichen Personen oder Gegenstände unter die Obhut einer besondern Schutwache gestellt werden. Die Pflicht diesser Schutwache ist: das ihr Anvertraute vor allen schäblichen Evenstualitäten so lange zu schützen, bis ihr Gelegenheit geboten wird, an einen seindlichen Offizier — je höhern Ranges, desto besser — das in solchen Källen stets unerlässliche, von ihrem eigenen Feldherrn an den seindlichen, schristlich gestellte Ansuchen, und mit diesem zugleich das ihrem Schut Anvertraute, zu übergeben.

Derlei Schutwachen werben vom Feinde in der Regel nicht friegsgefangen gemacht, sondern entweder bis zu ihren eigenen Borposten, oder doch bis weit über bie Kette der feindlichen hinaus, anständig zurückgeleitet. Daher ihr Rame Sauvegarbe, welcher auf ben Kriegssgebrauch selbst überging. Es ist dies unstreitig die edelste Blüte der ritterlichsten Art Krieg zu führen.

Die Hauptbebingniß jedoch, um von biesem Kriegsgebrauche mit Sicherheit Anwendung zu machen, ist: daß diese Anwendung dem Feldberrn, als solchem, durchaus keinen Bortheil bringe, noch bringen könne. Dieser Umstand muß klar genug vor Augen liegen, um auch dem Feinde einzuleuchten.

Auf Personen, namentlich auf tampffähige Reisenbe, bleibt die Sauvegarbe nur in außerst seltenen Fallen anwendbar: insbesondere nur dann, wenn sowohl der frühere als der gegenwärtige Wirtungsfreis dieser Personen der Veranlassung des Krieges, wie dem Kriege selbst, augenscheinlich ferne liegen.

Nie aber kann ein Schreiben, für einen Reisenden, dessen Besiehungen zu der Bedeutung des Krieges diesen Bedingnissen nicht entsprechen, vom Obercommandanten einer Kriegsmacht zu dem Ende ausgestellt, damit der Besitzer dieses Schreibens von einem isolirten Corps derselben Kriegsmacht, in dessen Operationsbereich er sich begeben will, als Freund und nicht als Feind angesehen werde, etwas der Anwendung des humanen Kriegsgebrauches der Sauvegarde Anasloges sein.

Das in Frage stehende Schreiben war somit, selbst wenn man blos jenen Theil besselben betrachtet, in welchem bem Grasen Eugen Zichn eine Sauvegarde im Lager des Generals Roth angewiesen wird, nichts weiter als ein besonders günstig gestellter seindlicher Paß, dessen Ertheilung schon an und für sich zu der Boraussehung drängte, daß der Paßaussteller — im vorliegenden Falle der seindliche Oberfeldherr — von den Sympathien des Grasen Eugen Zichn für den Zweck seiner kriegerischen Unternehmung bereits sehr verläsliche Beweise erhalten haben mußte. Roch mehr erschien die Richtigkeit dieser Boraussehung durch die Schlußformel des fraglichen Schreibens — daß nämlich "dem Grasen jeder Schuß gewährt werde" — bestätigt.

Es fann gleichwohl nicht in Abrebe gestellt werben, bag ein, mutatis mutandis, gleichlautender Schuthrief irgend einer harmlosen, 3. B.

wissenschaftlichen Celebrität, etwa zu dem Ende ausgestellt, damit sie in ihrer, behufs naturwissenschaftlicher oder sonst gelehrter Forschungen, unternommenen Reise nicht aufgehalten sei, höchstens den zeitweiligen Berlust der persönlichen Freiheit des Pasträgers zur Folge gehabt hätte, vorausgesett — wie sich von selbst versteht — daß dessen Benehmen gegenüber dem ihn anhaltenden Borposten kein so verdächtiges gewesen wäre, wie das des Grafen Eugen Zichy.

Allein Graf Eugen Zichy war — wie allgemein bekannt — weber eine wissenschaftliche, noch sonst eine unter ben damaligen Berhältnissen harmlose Celebrität. Graf Eugen Zichy hatte, gleich vielen Andern seines Standes und politischer Gestinnung, durch die vom Könige jüngst sanctionirte Landesverfassung eine einstußreiche Stellung im Lande, manche seiner hochadeligen Privilegien, ja selbst einen bedeutenden Theil seiner Einfünste eingebüßt. Daß er somit, gleich vielen Andern seines Standes und politischer Gesinnung, sich nach den vormärzlichen Fleischtöpsen Egyptens zurücksehnte, und für den Umsturz der jüngsten ungarischen Landesverfassung, ja, bei dem seudal-reactionären Charakter der troatischen Invasion zunächst für diese, Sympathien hegte, war mehr als wahrscheinlich. Als specifischer Magyare jedoch mußte er diese Sympathien dem feindlichen Oberfeldherrn vorerst noch thatsächelich bewiesen haben, um den vorliegenden Schutzbrief für sich erwirken zu können.

Dieser Schutbrief also ließ — übereinstimmend mit ben Ereignissen, welche seiner Entbedung vorangegangen, — in der That klar erstennen, daß der ungarische Staatsbürger Graf Eugen Zichn mit den Feinden seines Baterlandes factisch Einverständniß pflege.

Einmal zu bieser moralischen Ueberzeugung gelangt, konnte ich schlechterbings keinen Grund mehr zur Geltung bringen, aus welchem Graf Eugen Zicht die Proclamationen nicht felbst und in der Absicht sollte von Stuhlweißenburg nach Kalozd mitgenommen haben, um sie dem General Roth, behufs beren Berbreitung, einzuhändigen. Schien doch die Ausführung eines solchen Borhabens, bei des feindlichen Hilfscorps Rahe zu Stuhlweißenburg und der beruhigenden Voraussehung,

baß zwischen biesem und ber feindlichen Hauptarmee keine vaterländissichen Truppen ständen, für den Grafen Eugen Zichn ganz gefahrlos, somit die Gelegenheit sehr günstig, der Partei, zu welcher er sich hielt, ohne besondere Ausopferung einen wichtigen Dienst zu leisten.

Diese Betrachtungen aber führten zu ber sernern moralischen Ueberzeugung: daß Graf Eugen Zichy die Berbreitung der vorliegenden seindlichen Proclamationen wirklich angestrebt habe und in der Ausführung dieses Borhabens begriffen gewesen sei, als er durch unsere Borposten unverhofft angehalten und arretirt wurde.

Im Einklange mit dieser Ueberzeugung ließen sich nun auch die Motive enthüllen, welche den Grafen Eugen Zichn bewogen hatten, dem Borhandensein der Proclamationen in seinem Wagen ein bloßes Versehen seines Kammerdieners und nicht bessen verbrecherische Absicht zu Grunde zu legen. Es war keineswegs das Gefühl großmüthigen Mitleids, welches dem Grasen diese Behauptung entlockt hatte: wohl aber die Besorgniß, mit seinem eigenen Kammerzbiener confrontirt zu werden, von dessen Anhänglichkeit er vielleicht erwarten durste, daß er, um seinen Herrn zu entlasten, allenfalls ein Bersehen, keineswegs aber die verbrecherische Absicht — deren Eingestehung die Todesstrase zur Folge haben konnte — auf sich nehmen wurde.

Nach alledem entbehrte ich einerseits jedes Anhaltepunktes, um einen von der richterlichen Meinung des Auditors abweichenden Besichluß zu fassen: während andererseits die große Gefahr, in welcher das Baterland zur Zeit schwebte, und die für die Abwendung derselben bedeutende Wichtigkeit der glücklichen Lösung meiner Detachirung — in Rücksicht deren ich auch mit so ungewöhnlichen Bollmachten auszgerüstet worden — die strengste Handhabung der Kriegsgesetze gegen Berbrechen der bezeichneten Art gebot.

Ich erkannte somit: daß Graf Eugen Zichy die Berbrechen, deren er angeklagt ward, wirklich begangen, dadurch sein Leben verwirkt und die Strafe der Hinrichtung durch den Strang verdient habe.

Dies Urtheil wurde von bem gefammten Standrechte einftimmig

angenommen und, nach erfolgter geistlicher Troftung bes Delinquenten, an bemfelben vollzogen.

Der Mitgefangene bes Grafen Eugen Zichy, ber Graf Paul Zichy, dagegen ward — da die für das standrechtliche Verfahren erforderlichen Beweise gegen ihn nicht vorlagen — behufs der Endserledigung seines Processes auf den gewöhnlichen Rechtsweg verswiesen.

## Drittes Capitel.

Der dreitägige Baffenftikland nach dem Treffen bei Palozd, Beleucze und Sutoró. — Bufarhelpi. — Biederbeginn der Feindseligkeiten. — Perezel mein Obercommandant. — Der Landsturm. — Beginn des Feldzuges gegen G.: M. Roth. — Scharmüzel bei Tacz. — Entwaffnung einer troatischen Colonne. — Philippovich im hauptquartiere Perezel's. — Ruckzug des G.: M. Roth. — Conflict zwischen Perezel und mir. — Entwaffnung des Moth'schen Corps bei Ozora.

Das erste bedeutende Gesecht, welches dem froatischen Heere von dem ungarischen bei Basod, Belencze und Susors am 29. September 1848 war geliesert worden, hatte einen dreitägigen Wassenstillsstand zur Folge. Diesen benutte der Obercommandant der ungarischen Armee, der k. k. österreichische General Möga, um über die zunächst einzuleitenden Operationen Kriegsrath zu halten. Noch vor diesem war mir der Besehl vom Obercommando zugesommen, meine Borposten von Soponya zurüczuziehen, und mit einem Theile meines Detachesments am 1. October in Ercseny (Ercst), am rechten User der Donau oberhald Abony, einzutressen. Gleich nach dem über die beiden Grasen Zichy am 30. September abgehaltenen Standrechte leistete ich diesem Besehle Gehorsam.

Am 2. October erschien in Sziget-Uifalu auf ber Insel Csepel, gegenüber von Ercst ein Lieutenant ber Hunyaby-Schar, Ramens Bafarhelni, mit ber Melbung, es sei, balb nachdem man die beiben Grafen Zichy von Soponya nach Abony abgeführt hatte, ein verdach-

tiges Individuum an ben Borposten, in der Rahe des erstern Ortes, angehalten worben, habe jeboch auf bas erfte Anrufen ber Bebetten die Klucht ergriffen, und während berfelben einen zusammengeknitterten Bettel von fich geschleubert. Dieser sei von ber verfolgenben Batrouille gefunden und ihm (Bafarhelpi) überbracht worden. Der Zettel ent= hielt in wenigen Zeilen, ohne lesbarer Auf- und Unterschrift, die nabere Bezeichnung eines Berftedes im graflich Bidp'ichen Schloffe zu Ralozd, "wo" - fo lautete ber Tert - "bas Gesuchte ju finden fei". Andeutung habe ihn (Bafarhelpi) bewogen, fogleich einen Streifzug nach Ralogd zu unternehmen; benn er hoffte, baselbst einen großen Waffenvorrath zu entbeden. In Ralozd angelangt, versicherte er fich bes gräflichen Beamten, und zwang biefen, ihm bas in bem Zettel angebeutete Berfted ju zeigen. Allein ftatt ber vermutheten Baffenvorräthe fanden fich blos zwei wohlverschloffene eiserne Riften por, welche er in ber Absicht, sie vor ben eben anrudenden Kroaten in Sicherheit zu bringen, fogleich mitgeführt habe. Den Inhalt ber beiben eisernen Riften kenne er nicht, ba fie verschloffen geblieben.

Ich verlangte ben erwähnten Zettel zu sehen, erhielt jedoch zur Antwort: er (Basarhelvi) habe, nachdem das Bersted aufgefunden, und bessen Identität, mit dem im Zettel bezeichneten, außer allem Zweisel gestellt war, auf den Zettel nicht ferner Acht gehabt, und dieser sei ihm, während alle seine Ausmerksamkeit der Durchsuchung des Berstedes gewidmet war, abhanden gekommen. Uedrigens, meinte er, wären ja die mitgebrachten Kisten Beweis genug für die Richtigkeit seiner Angaden.

Ich fand in der That keinen Grund, an deren Glaubwürdigkeit ferner zu zweifeln, und nachdem ich mich überzeugt hatte, daß die beis den eisernen Kisten noch nicht erbrochen worden, befahl ich Basarhelvi, sie ohne weiteres nach Pest zu transportiren und der Regierung zu übergeben. Gleichzeitig gab ich ihm einen Bericht an diese über den ganzen Vorfall mit, wortn ich ihn (Basarhelvi) auf besondere Emspfehlung seiner Borgesesten zur Beförderung außer der Tour vorschlug.

Mittlerweile ward vom Ban Jellachich ber erwähnte Baffenstill= stand zu einem so schleunigen Flankenmarsche, aus seiner Gefechtsstel= lung vom 29. September, gegen Raab, benütt, daß General Roth mit dem froatischen Hilßecorps ihn unmöglich mehr einholen konnte, und sonach der Gesahr preisgegeben blieb, durch ungarische Streitkräfte eben so von dem froatischen Hauptheere, wie von der froatischen flavosnischen Grenze abgeschnitten, wenige Tage später seinen Untergang zu sinden.

Erft am 4. October begannen wieber bie Feindseligkeiten zwischen ben Truppen bes Generals Moga und Ban Jellachich.

Ich ward mit meinem Detachement dem gegen das froatische Corps des Generals Roth selbständig zu operiren bestimmten Corps des damaligen ungarischen Obersten und Commandanten der sogenannten Zrinnis-Schar, Moriz Perczel, einverleibt. Dies erfuhr ich jedoch erst am 3. October Abends in Abony, nachdem ich mittlerweile wieder von Ercst dahin zurückgefehrt war, und, laut einer frühery Anordnung des ungarischen Obercommandos, in meiner selbständigen Stellung belassen und mit der Lösung eben derselben Ausgabe betraut, meine Dispositionen gegen General Roth für den folgenden Tag bereits ausgegeben hatte.

Moriz Perczel übernahm also am 3. October Abends die Obersleitung der Expedition gegen General Roth, und theilte mir die Führung der Bortruppe zu. An den getroffenen Dispositionen anderte er nichts.

Die Aufgabe war: bem f. f. General Roth vorläufig die Straße nach Stuhlweißenburg abzuschneiben, und ihn entweder gegen Süben zurudszudrängen, oder doch so lange aufzuhalten, bis wir hinlänglich verstärft wurden, um ihn zu schlagen. Für den letztern Fall hatte der im Süben von Ungarn auf dem rechten Donauuser sich organisirende Landsturm die Aufgabe, den Rückzug des Generals Roth nach Kroatien möglichst zu erschweren.

Die kurze Instruction, welche ich zu diesem Ende, als Obercomsmandant des füblichen Landsturmes, an meine Untercommandanten ers lassen hatte, lautete beiläusig so:

"Der Landsturm ist im offenen Kampfe gegen disciplinirte Trups pen — besonders wenn diese mit Geschüß versehen find — gar nicht zu brauchen, der offene Kampf daher möglichst zu vermeiden. Den Feind durch stets wechselndes Erscheinenlassen größerer Massen — außer dem Geschüßbereiche — zu beunruhigen; durch Berderben der wichtigsten Communicationsmittel im seindlichen Operationsbereiche, (Hohlwege, Damme, Brücken 1c.) sowie durch Wegschaffen der in der Nähe vorräthigen Transportmittel, seine Bewegungen zu hemmen; durch Auszehren oder Beseitigen der nächsten und nahen Vorräthe an Lebensmitteln die aufreibendsten Entbehrungen für ihn herbeizusühren: sind die Leistungen, auf welche der Landsturm seine Wirksamseit zu besschränken hat."

Daß ich vom Landsturme in der That mehr ersprießliche Dienste kaum erwarten durfte, leuchtet aus Folgendem ein:

Ich war als Obercommandant des sublichen Landsturmes nie im Stande, auch nur annäherungsweise zu ermitteln: in welcher Starke derselbe, in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Orte, zu meiner Disposition stehen werde. Der Landsturm kam und der Landsturm ging, je nachdem er eben gestimmt war. Gewöhnlich kam er indessen, wenn der Feind noch ferne stand: rudte dieser naher, so ging der Landsturm.

Mit Ginem Worte, er mied gerne ben Anblid bes Feindes.

Hatte er zufällig einmal — trot aller Borsicht — das Unglud, dem Feinde so nahe zu kommen, daß er dessen Schüsse vernahm: dann schrie er "Berrath!" und lief was er laufen konnte. Die höchste physische Ermattung war bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich das einzige Mittel, die Landstürmler zum Stehen, d. h. eigentlich zum Liegenbleiben, zu bringen.

Diese guten Leute waren zumeist mit Sensen bewaffnet, sehr wenige unter ihnen mit alten verrosteten Flinten, bei welchen das "Losgeben" fast eben so selten vorkam, wie bei den Sensen.

Eine besondere Borliebe hatten bie Landstürmler für Kanonen. Diesen zogen sie mit Begeisterung, selbst unaufgesordert, nach. Ihre erste Frage an Denjenigen, der sich ihnen als ihr Führer vorstellte, war stets: ob er auch Kanonen habe? Bejahte er diese, so rüsteten sie sich mit Freuden zum Ausmarsche; wo nicht, so konnte er kaum auf einen

I.

bebeutenden Anhang rechnen. Deshalb bebienten sich die Führer sehr häusig der List, zu versichern, daß sie ihre Kanonen schon voraus gegen den Feind geschickt hätten. So plump diese List auch war, sie reichte dennoch zuweilen hin, um die Landstürmler einige Tage hindurch auf den Beinen zu erhalten.

Die Anhänglichkeit bes Landsturmes an das grobe Geschütz (nastürlich das freundliche) war übrigens im ersten Augenblicke der Feindessgesahr wie abgeschnitten. Unter hundert Fällen konnte man neunundsneunzigmal sicher darauf rechnen, daß von einer ernsten Landsturmserpedition mit Artillerie in der kürzesten Zeit alle Landstürmler, etwas erschöpft zwar, aber sonst wohlerhalten, jedoch ohne Kanonen zurückstehren würden.

Der entschlossene Führer eines gut disciplinirten Corps von 8—10,000 Mann konnte somit durch die mit solch einem Landsturme aussührbaren Feindseligkeiten in seinen Operationen kaum mit Erfolg beirrt werden. Für jene Berhältnisse jedoch, in welchen sich das kroastische Hilfscorps unter dem Commando der k. k. österreichischen Gesnerale Roth und Philippovich, — vom Ban Jellachich, wahrscheinlich aus höhern Rücklichten, im Stiche gelassen — befand, reichten sogar die Feindseligkeiten dieses Landsturmes hin, den Untergang des genannsten kroatischen Corps vorzubereiten, ja endlich herbeizusühren.

Das gesammte Corps Perczel's, welches — außer bem soeben geschilderten Landsturme — gegen Roth bisponirt war, zählte kaum 3000 Mann mit 200 Pferden und 8 Geschüßen: die Cavalerie aussgenommen lauter eben erst organisirte Truppen.

Das Gros dieses Corps verließ Abony mit Tagesanbruch bes 4. October, um über Seregelyes in fürzester Zeit alle vom Süben nach Stuhlweißenburg sührenden Straßen zu burchschneiben, und vorerst in Erfahrung zu bringen, wie weit General Roth bereits gegen die letztere Stadt vorgerückt sei.

Eine Escabron Husaren, eine Compagnie von der Hunyaby-Schar, und vier Geschütze machten bie Avantgarbe.

Eine Seitencolonne, aus einem Theile bes Landsturmes und zwei Compagnien ber Hunnaby-Schar bestehend, mar von Abonn über

Sarosd nach Aba entsendet, um auf der Aba-Bogarder Straße die Berbindung mit dem noch südlicher stehenden Landsturme zu suchen, und zu verhindern, daß der Feind von Kalozd aus, wo wir ihn vermutheten, durch eine Directionsveränderung gegen Often, in die zwischen der Donau und den Canalen der Sarviz gelegene wenisger durchschnittene Gegend entsomme, wodurch für uns, bei den besteits getroffenen Dispositionen — dank unserer taktischen und strastegischen Ungeübtheit — ein Sichzurechtsinden sehr problematisch gesworden wäre.

Die Disposition fur biesen Tag, ben 4. October, war:

Avantgarbe: Geregelnes.

Subliche Seitencolonne: Sarosd, mit ben Bortruppen bis Aba und Sarferesztur.

Das Gros: Szolga Egyháza.

In Seregelyes angelangt, erfuhr ich jedoch durch Kundschafter, daß der Feind bereits Bormittags auf der Straße zwischen Soponya und Tácz im Marsche gegen Stuhlweißendurg gesehen worden; und faßte den raschen Entschluß, auf eigene Berantwortung, mit der Avantsgarde sogleich dis Tácz vorzurüden und anzugreisen. Den Weg dahin nahm ich über P. Barand und P. Föveny, zeigte dies dem Obrist Perczel an, und bat ihn zugleich, mir schleunigst nachzurüden, damit und der Feind nicht entsomme.

Gegen Abend — indeß noch bei vollem Tageslichte — ftand ich bereits vor Tácz.

Der Ort war mit Infanterie besetht, und zwar ben erhaltenen Rachrichten nach mit zwei Bataillonen. Da ich nur eine Compagnie dieser Truppengattung zur Disposition hatte, und auch diese noch nie im Feuer gewesen, so ließ ich, auf die schon damals bekannte Scheu der Kroaten vor den Husaren rechnend, allen taktischen Regeln zuwider, das von Infanterie besethte Dorf durch einen Zug Husaren angreisen. Der Angriss, durch einige Kanonenschüsse unterstützt, geschah von Seite der Husaren mit so eigenthümlicher Energie, daß der Feind schon nach wenigen Minuten in wilder Flucht gegen Soponna begriffen, und das Dorf Tacz von unsern Truppen besetht war.

bebeutenben Anhang rechnen. Deshalb bebienten sich die Führer sehr häusig der List, zu versichern, daß sie ihre Kanonen schon voraus gegen den Feind geschickt hätten. So plump diese List auch war, sie reichte dennoch zuweilen hin, um die Landstürmler einige Tage hindurch auf den Beinen zu erhalten.

Die Anhänglichkeit bes Landsturmes an das grobe Geschüt (nastürlich das freundliche) war übrigens im ersten Augenblicke der Feindessgesahr wie abgeschnitten. Unter hundert Fällen konnte man neunundsneunzigmal sicher darauf rechnen, daß von einer ernsten Landsturmserpedition mit Artillerie in der kürzesten Zeit alle Landstürmler, etwas erschöpft zwar, aber sonst wohlerhalten, jedoch ohne Kanonen zurückskehren würden.

Der entschlossene Führer eines gut disciplinirten Corps von 8—10,000 Mann konnte somit durch die mit solch einem Landsturme aussührbaren Feindseligkeiten in seinen Operationen kaum mit Erfolg beirrt werden. Für jene Berhältnisse jedoch, in welchen sich das kroastische Hilfscorps unter dem Commando der k. k. österreichischen Gesnerale Roth und Philippovich, — vom Ban Jellachich, wahrscheinlich aus höhern Rücksichen, im Stiche gelassen — befand, reichten sogar die Feindseligkeiten dieses Landsturmes hin, den Untergang des genannsten kroatischen Corps vorzubereiten, ja endlich herbeiguführen.

Das gesammte Corps Perczel's, welches — außer bem soeben geschilderten Landsturme — gegen Roth disponirt war, zählte kaum 3000 Mann mit 200 Pferden und 8 Geschüßen: die Cavalerie aussgenommen lauter eben erst organistrte Truppen.

Das Gros bieses Corps verließ Abony mit Tagesanbruch bes 4. October, um über Seregeliges in fürzester Zeit alle vom Süden nach Stuhlweißenburg führenden Straßen zu durchschneiben, und vorerst in Erfahrung zu bringen, wie weit General Roth bereits gegen die letztere Stadt vorgerückt sei.

Eine Escabron Sufaren, eine Compagnie von der Hunyady: Schar, und vier Geschute machten die Avantgarbe.

Eine Seitencolonne, aus einem Theile bes Landsturmes und zwei Compagnien ber Hunnaby-Schar bestehend, war von Abony über

Sárosd nach Aba entsendet, um auf der Aba-Bogarder Straße die Berbindung mit dem noch süblicher stehenden Landsturme zu suchen, und zu verhindern, daß der Feind von Kalozd aus, wo wir ihn vermutheten, durch eine Directionsveränderung gegen Often, in die zwischen der Donau und den Canalen der Sárviz gelegene weniger durchschnittene Gegend entsomme, wodurch für uns, bei den besteits getroffenen Dispositionen — dank unserer taktischen und strastegischen Ungeübtheit — ein Sichzurechtfinden sehr problematisch gesworden wäre.

Die Disposition für biesen Tag, ben 4. October, war:

Avantgarbe: Seregelnes.

Subliche Seitencolonne: Sarosb, mit ben Bortruppen bis Aba und Sarferestur.

Das Gros: Szolga Egyháza.

In Seregelyes angelangt, erfuhr ich jedoch durch Kundschafter, daß der Feind bereits Bormittags auf der Straße zwischen Soponya und Tácz im Marsche gegen Stuhlweißenburg gesehen worden; und faßte den raschen Entschluß, auf eigene Berantwortung, mit der Avantsgarde sogleich bis Tácz vorzurüden und anzugreisen. Den Weg dahin nahm ich über P. Barand und P. Föveny, zeigte dies dem Obrist Perczel an, und bat ihn zugleich, mir schleunigst nachzurüden, damit uns der Feind nicht entsomme.

Gegen Abend — indeß noch bei vollem Tageslichte — ftand ich bereits vor Tacz.

Der Ort war mit Infanterie besetzt, und zwar den erhaltenen Rachrichten nach mit zwei Bataillonen. Da ich nur eine Compagnie dieser Truppengattung zur Disposition hatte, und auch diese noch nie im Feuer gewesen, so ließ ich, auf die schon damals bekannte Schen der Kroaten vor den Husaren rechnend, allen taktischen Regeln zuwider, das von Infanterie besetzte Dorf durch einen Zug Husaren angreisen. Der Angriss, durch einige Kanonenschüsse unterstützt, geschah von Seite der Husaren mit so eigenthümlicher Energie, daß der Feind schon nach wenigen Minuten in wilder Flucht gegen Soponna begriffen, und das Dorf Tacz von unsern Truppen besetzt war.

Ueber Racht bivouafirten wir in P. Foveny, und hatten in Tacz unsere Borposten.

Perczel ließ die ganze Racht hindurch nichts von sich hören, und nöthigte mich dadurch, mit Tagesandruch des 5. October von Fövenn gegen Seregelpes zuruckzuziehen, damit ich nicht etwa durch eine auf der Aba-Stuhlweißenburger Straße gegen den letztern Ort vorrückende feindliche Colonne von unserm Groß abgeschnitten würde.

Ich hatte P. Föveny kaum verlaffen, als biefe Besorgnis burch die Melbung einer Patrouille: ber Feind marschire bereits zwischen mir und Perczel auf der erwähnten Straße gegen Stuhlweißenburg, gerechtsertigt erschien.

Run stand ber Feind bereits naher zu bieser Stadt, als ich; und misslang es mir, auf ber parallelen Lácz-Stuhlweißenburger Straße ihm ben Vorsprung wieder abzugewinnen, so war meiner Meinung nach die Vereinigung des Generals Roth mit dem Ban Jellachich nicht mehr zu verhindern; denn ich hatte noch keine Ahnung von der Eilsertigkeit, mit welcher der Ban Jellachich seine berühmt gewordene Flankenbewegung auszuführen bestissen gewesen, und konnte somit auch nicht voraussesen, daß in Stuhlweißenburg bereits eine ungarische Coslonne stehe.

Schon war ich — die Infanterie zurücktaffend — mit der Cavalerie und den Geschüßen wieder über P. Föveny auf die TaczStuhlweißenburger Straße zurückgekehrt, und im Eilmarsche gegen die
lettere Stadt begriffen, als mir eine von dorther kommende HusarenPatrouille — ausgeschick, um die Verbindung mit Perczel aufzusuchen — begegnete, aus deren Meldung ich entnahm, daß der Feind
in Stuhlweißenburg nicht mehr die Truppen des Van Jellachich, sonbern unsere eigenen treffen werde. Natürlich benützten wir diesen günstigen Umstand, um sogleich wieder Front gegen die Aba-Stuhlweißenburger Straße zu machen, und den auf berselben marschirenden Feind
um jeden Preis anzugreisen.

In der Ausführung biefes Borhabens ward ich jedoch durch zwei Parlamentare der bedrohten feindlichen Colonne unterbrochen (es war der Commandant der Truppe selbst mit seinem Abjutanten), welche und zu erklaren kamen, daß die Kroaten in keiner feindlichen Absicht in Ungarn eingedrungen seien, am allerwenigsten aber gegen f. f. Truppen friegen wollten.

Ich war eben in einen Szür\*) gehüllt. Als Antwort auf diese Erflärung der Parlamentare warf ich den Szür ab, und begleitete diese Enthüllung meiner Honved-Unisorm mit der Gegenfrage: ob der Harlamentar und seine Truppen auch gegen mich und die meinen, die wir zwar nicht k. k., wohl aber gut königlich wären, nichts Feindliches im Schilde führe? Seine Antwort beschränkte sich auf die wiederholte Bersicherung, daß die Kroaten nicht als Feinde der Ungarn eingedrungen seien. Allgemeine Heiterkeit war die Folge dieser naiven Behauptung.

Ich begnügte mich als Gegenantwort meine Taschenuhr zur Hand zu nehmen und den Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem ich angreifen werde, wenn bis dahin nicht bereits die Wassen gestreckt sind. Fünfzehn Minuten schienen mir als Bebenkzeit vollkommen hinreichend.

Roch vor Ablauf berfelben erhielt ich bie Meldung, daß die feindliche Colonne auf jeden Widerstand verzichte. Sie gablte über 1000 Mann Infanterie.

Die Wohlfeilheit dieses nicht unbedeutenden Bortheiles machte mich anfangs mistrauisch, und ich beobachtete die größte Borsicht während bes Anrudens gegen den Bunkt, auf welchem die kroatische Truppe ihrer Entwaffnung harrte. Bald aber erfuhr ich, daß, während ihr Commandant mit uns verhandelte, auf ihrer einzigen Rückzugslinie zum Gros des Generals Roth, plöslich unser Gros zum Borschein kam.

Perczel hatte nämlich am 5. October früh Seregelpes verlassen, um seiner Avantgarde nachzurücken, und erreichte die Abaer Straße, auf welcher die froatische Colonne gegen Stuhlweißenburg vorgerückt war, erst nachdem biese die Höhe von Seregelpes bereits sorglos passitt hatte. Dieser glückliche Zufall verschaffte uns ohne Kampf eine verhältnißmäßig bedeutende Anzahl von Gefangenen und, was ungleich höhern Werth für uns hatte, beren Gewehre.

<sup>\*)</sup> Ein Uebermurf von grobem bichtem Schafwollftoff.

Während Perczel, welcher mit seinem Groß die aus den Waffen getretenen feindlichen Reihen noch früher als ich erreicht hatte, sich eben mit den Anordnungen über die Kriegsgefangenen beschäftigte, ward mir von meinen Vorposten in Tacz ein aufgefangener Courier des Generals Roth zugeschickt, welcher (Courier) ein Schreiben dieses f. f. Generals "an den Commandanten der f. f. Truppen in Stuhlweißenburg" nach diesem Orte hätte beförbern sollen.

Aus diesem Schreiben erhellte, daß General Roth ohne Dispositionen seinem eigenen Geschick überlassen worden, und sich nun in der That in höchst mislicher Lage befand. Dies mochte General Roth auch bewogen haben, noch am selben Tage den Weg der Vermittelung zu betreten, auf welchem ihm Moriz Perczel entgegenkam.

Dieser marschirte mit seinem Gros gleich nach ben eben erwähnten Vorfällen bis Tacz, und einige Stunden nach unserm Anlangen daselbst erschien General Philippovich als Abgeordneter des Generals Roth vor der Kette unserer Borposten und ward nach dem Haupt-quartiere des Obersten Perczel geleitet.

Hier erklarte er die bisherigen Conflicte zwischen den froatischen und ungarischen Truppen für bloße Folgen vorangegangener Misverständnisse und verlangte ungehinderten Rückzug nach Kroatien. Perczel hingegen verlangte unbedingte Ergebung. Natürlich kam es zu keinem Bergleich und gegen Abend begannen die Feindseligkeiten von neuem.

Wir rudten sogleich bis Cfosz vor, und blieben die Racht vom 5. auf den 6. October hindurch am füblichen Ende dieses Ortes im Lager. Der Feind hingegen verließ noch während derselben Soponya, um auf seinem Rudzuge über Lang, Kalozd, Degh, gegen Kroatien, einen Borsprung zu gewinnen.

Ihm eilte ich mit ber Cavalerie unfers Corps (2 Escabrons Husfaren) am Morgen bes 6. October auf ber genannten Straße nach. Berczel sollte mit ber Infanterie und ben Geschützen so schnell als mögslich nachfolgen.

Erst in Lang erhielt ich Gewißheit darüber, daß der Feind über Kalozd gegen Degh sei. Zugleich wurde mir ein fürzerer Weg von Lang nach Degh bezeichnet, auf welchem man Kalozd nicht berührte.

Während ich nun mit der Cavalerie den längern Weg über Ralogd fortsette, empfahl ich Perczel, der mittlerweile noch kaum das Lager bei Cfösz verlassen hatte, den kurzern Weg, damit er die verlorene Zeit wieder einbringe. Das Resultat späterer Erkundigungen stellte jedoch in Abrede, daß die directe Communicationslinie zwischen Läng und Degh für schweres Fuhrwert prakticabel sei.

Ich zeigte dies dem Oberst Perczel unverweilt an, und warnte ihn noch bei Zeiten ausdrücklich bavor, den eben erst empfohlenen Weg einzuschlagen, wenn beffen Prakticabilität für Geschütz nicht früher außer allen Zweisel gestellt werden könne.

Allein Perczel ließ diese Warnung unbeachtet, marschirte von Láng nicht über Kálozd, sondern geradezu auf Degh, stieß auf bedeutende Hindernisse und kam mit den ermüdeten und ausgehungerten Truppen erst spät am Aben wo ich mit den Husaren den Keind schon um Land und ihn mit Erfolg angreisen und in seinem ger ch beirren zu können.

Durch diesen ber ihn trefflich zu benüßen verstand, abermals ein bedeutender Borsprung gewährt, unsere Truppen hingegen waren unnüherweise übermäßig fatiguirt worden.

Der Schluß lag nahe, daß ähnliche Ungeschicklichkeiten, öfter wiesterholt, unsere Absicht vereiteln durften, welche in der That feine gestingere war, als die gangliche Aufreibung des Roth'schen Corps.

₹

Seltsam contrastirte mit dieser Besorgniß der Inhalt eines, vom Landesvertheidigungs Ausschusse bes Reichstages am Morgen besselben Tages an mich gelangten Schreibens. In diesem ward mir als selbständigem Commandanten unserer Expedition gegen General Roth der Auftrag ertheilt, sobald ich bessen Corps werde vernichtet haben, einem andern seindlichen Parteigänger — ich weiß nicht mehr welchem — dassselbe Schicksal zu bereiten.

Ich hatte dies Schreiben Perczel, noch bevor er mit unserm Gros von der Kalozder Straße abgewichen war, im Originale mitgetheilt, und wollte anfänglich ihm die Beantwortung desselben überlassen. Im Laufe des Nachmittags jedoch entschloß ich mich — aufgebracht über

bas lange Ausbleiben ber Haupttruppe — felbst, und zwar in folgender Beise, barauf zu antworten:

"Bereits seit bem 3. b. M. ber Oberleitung jener Kriegsoperastionen enthoben, welche die Aufreibung des unter dem Commando des f. f. Generals Roth stehenden froatischen Hilfscorps zum Zwecke haben, mußte ich aus der heute erhaltenen Berordnung des Landesvertheidisgungs-Comités mit nicht geringer Ueberraschung entnehmen, daß man von mir nicht nur die Vernichtung des genannten Corps, sondern auch noch die Zurückweisung der mit einem Einbruch drohenden Serben erwarte.

"Der Lanbesvertheidigungs-Ausschuß scheint gar nicht zu wissen, was im Lager vorgeht, und ich nehme mir die Freiheit, hiermit zu erklären, daß ich die Berantwortung für die Erfolge dieses Feldzuges gegen Roth in keiner Weise auf mich nehmen könne, überzeugt, daß es die größte Ungerechtigkeit sei, Jemanden ob der Fehler eines Andern zur Rede zu stellen.

"Unfere Sache ift mir zu heilig, als daß ich Anstand nehmen sollte, die Wahrheit selbst dann auszusprechen, wenn deren Offenbarung den Schein niedriger Scheelsucht wider sich hätte.

"Dies vorausschickend, mache ich den geehrten Reichstag darauf aufmerksam, daß zu einer guten Truppenführung außer der Rednersgabe und einem guten Willen auch noch militärische Kenntnisse erforsberlich seien.

"Das am 2. mir übertragene Commando habe ich bereits am 3. an ben Herrn Obersten Perczel übergeben muffen. Degh, am 6. October 1848."

Bugleich schrieb ich auch an Perczel, machte ihm gegründete Borwürfe wegen des durch seine Unvorsichtigkeit veranlaßten Zeitverlustes und zeigte ihm meinen festen Entschluß an, vorläufig im Sinne des obigen Schreibens, falls aber durch seine Schuld dieser Feldzug zum großen Nachtheile des Baterlandes verunglüden sollte, noch energischergegen ihn aufzutreten.

Hähigkeiten mir leiber nicht bas geringste Bertrauen einflößten, fur bie

Annahme meiner eigenen Nathschläge bezüglich ber einzuleitenden Operationen geschmeidiger zu machen, oder meine Entfernung von seinem Corps zu bewirken; denn ich fonnte mich mit dem Geiste, in welchem Perczel den Krieg zu führen begann und welcher sich bereits in den ersten Tagen deutlich genug ausgesprochen hatte, schlechterdings nicht befreunden.

Indessen benutte ich den für eine bedeutende Unternehmung gegen den Feind bereits verlorenen Rachmittag dazu, um dem von Degh noch am selben Tage gegen Ozora am Sid-Flusse retirirenden krvatisschen Corps mit einigen Husaren bis an den Saum des zwischen den genannten Orten gelegenen Waldes beobachtend zu folgen, und über die Wirksamkeit des im Rücken des Feindes organisirten südlichen (Tolnaer) Landsturmes möglichst genaue Erkundigungen einzuziehen.

Diefe lauteten ziemlich gunftig. Die lebergange über ben Sio-Fluß im Bereiche ber Rudzugslinie bes Feindes feien - hieß es bereits zerstört, und wir könnten sonach sicher barauf rechnen, ben hierburch aufgehaltenen Feind am folgenden Tage in der Rabe von Dzora ju erreichen; boch, meinten die Bewohner ber Gegend, mare es nicht rathsam, ben vorliegenden Wald mit Geschüt zu paffiren, weil bas Fortbringen großer Laften, auf ben im fandigen Boben fehr tief ausgefahrenen Begen, ungemein beschwerlich fei. Umgangen fonne biefer Balb - fo ward mir ferner berichtet - ju unfern 3weden blos an seinem öftlichen Ende werben, und zwar auf einem ziemlich guten Felbwege, welcher von Digh über Szilas Balhas nach Dzora führt; bies sei aber ein bebeutenber Ummeg, und es ware bemnach rathsam, bie Umgehungscolonne noch vor Einbruch ber Racht nach Szilas-Balhas in Marsch zu segen, damit fie am nachsten Morgen nicht zu erschöpft auf dem Rampfplate erscheine.

Der nördliche Saum bes erwähnten Balbes ist von dem Orte Degh beiläusig eine Stunde Beges entfernt. Bis zu diesem war ich dem Feinde gefolgt. Ein ferneres Nachrücken schien gefährlich, ja übersstüffig, da alle Aussagen der Bewohner dieser Gegend darin übereinstimmten, daß der Feind nur Eine Direction, und zwar die auf Ozora, nehmen könne, wenn anders der Uebergang über den Sid-Kluß in seis

ner Absicht läge. Ich kehrte also mit der Avantgarde nach Degh zus rück, und schickte die vom Gros zuerst eingetroffene Artillerie, ohne die Ankunft Perczel's abzuwarten und vorerst seine Zustimmung einzuholen, sogleich sammt der Cavalerie nach Szilas Balhás ab.

Erst mit Einbruch ber Racht traf Perczel perfonlich in Degh ein. Er stellte mich, wegen meines letten Schreibens an ihn, heftig zur Rebe. Dabei ging er so weit, mich ob ber Ohnmachtigkeit meiner Schritte gegen ihn zu verhöhnen.

"Sie wissen vielleicht nicht", rief er, "daß meine Partei nicht nur im Reichstage, sondern auch beim Landesvertheidigungs-Ausschusse die herrschende ist, und daß es mich nur ein Wort kostet, um Sie jeden Augenblick zu zermalmen!?"

Meine Antwort, daß ich nicht seiner Partei, sondern meinem Basterlande diene und für dessen Wohl selbst gegen seine Partei einstehe, erbitterte ihn noch mehr. Er ließ die Führer der verschiedenen selbsständigen Abtheilungen seines Corps zu einer Art Purisicationscommission zusammentreten und lud mich vor dieselbe. Den Borsit in der Commission vindicite er sich selbst.

"Dieser Herr Major", so eröffnete er, auf mich beutend, die Bershandlung, "hat, wie Ihnen, meine Herren, bekannt ist, selbst eingestanden, daß er gesehlt habe, als er vorgestern, als Commandant meisner Avantgarde, mit dieser — während das Gros noch in Solga Egyshaza stand — bis Tácz vorrückte und einen Angriff auf diesen vom Feinde start besehten Ort für sich allein wagte. Ferner hat dieser Herr Major gestern Abend abermals eigenmächtigerweise eine Borrückung mit der Avantgarde von Tácz bis Csösz unternommen, ohne mich das von auch nur in Kenntniß geseht zu haben. Und dieser Herr Major wagt es, meine Schritte zu tadeln und mich bei einer Regierung, welche durch meine Partei, aus meiner Partei eingeseht worden, zu benunciren."

(Einige Mitglieder ber Purificationscommission außerten lebhafte Entruftung.)

"Berantworten Sie sich!" schrie Perczel mir zu, nachdem er gesendet hatte.

"Die ftrenge Rrittf", erwiderte ich, "welcher ich meine eigenen Sandlungen unterziehe, berechtigt mich zu ber gleich ftrengen Beurtheilung ber handlungen Anderer. Sie haben heute", fuhr ich fort, "gegen meine Borftellung, unsere haupttruppe auf einen Beg geführt, von beffen Prafticabilitat Sie feineswegs überzeugt fein konnten. Sie ftlegen in Folge beffen auf Sinberniffe, beren Befeitigung Sie jene Zeit fostete, welche Sie - wenn Sie meinen Borftellungen Bebor gegeben — hatten ersparen und benüßen fonnen, um ben fliehenden Feind noch heute einzuholen und anzugreifen. Diefe verlorene Beit einzubringen, steht nicht mehr in Ihrer Macht. Der Feind hat durch Ihr Berfchulben einen Borfprung gewonnen, ber - weise benütt - ihn unferer Berfolgung auf immer entziehen fann. Rur ein gludlicher Bufall vermag biesen Schaben wieder gut zu machen. Dieser wird trafe er auch ein - außer bem Bereiche Ihres Berbienftes liegen. Bohl aber fann durch Wiederholung eines Fehlers, wie ber, welchen Sie heute begingen, auch ber gludlichfte Bufall ohne gunftige Folgen für und bleiben. Dies ift ber weitefte Sinn ber wenigen Borte, welche ich Ihnen heute Nachmittag schrieb."

"Ich hätte es dabei bewenden lassen können, wenn mir nicht — wie Ihnen bekannt ist — ein Schreiben des Landesvertheidigungs-Ausschusses zugekommen ware, worin mich dieser als selbständigen Commandanten behandelt, und für die Erfolge dieses Feldzuges versantwortlich macht. Ich bin es mir selbst schuldig, die Berantwortlichsteit für Ihre Fehler abzulehnen. Dies habe ich in meiner Antwort an den Landesvertheidigungs-Ausschuß gethan, und ihn zugleich aufmerksam gemacht, daß er in Jukunst bei der Wahl selbständiger Commandanten mehr Borsicht gebrauche. Damit Sie aber wissen meinem Schritte gegen Sie in Kenntniß gesetht."

"Subordinationswidrig mag Ihnen demnach mein Benehmen ersicheinen, und Sie können dafür die gesehmäßige Strase über mich vershängen. Derjenige aber ist ein Schurke, der sich erfrecht, mich in Volge eines so offenen Benehmens der Denunciation anzuklagen!"

Rach biefer Entgegnung blieben Berczel scheinbar nur zwei Bege

offen: entweder die Zurudnahme seiner gegen mich auf Denunciation gestellten Anklage, oder ber 3meilampf.

Perczel fand einen britten: er schrie nach der Bache, und befahl mich augenblicklich erschießen zu lassen.

Es schien, als sollte mir kaum mehr die nöthige Zeit übrig bleis ben, mich zum Tobe vorzubereiten; einige Mitglieder der Versammlung traten jedoch so energisch für mich auf, daß Perczel es am Ende vors zog, mich leben zu lassen, und die erwähnte Anklage zu widerrusen.

Diese scandalose Scene durfte hier leiber nicht mit Stillschweigen übergangen werden, weil beren Kenntniß zur Beurtheilung jener Stelslung unerläßlich, welche Perczel in der Folge gegen mich einzunehmen fortwährend bemüht gewesen.

Unmittelbar nach dieser Scene ward die Purificationscommission sammt mir, dem vor derselben Angeklagten, in einen Kriegsrath umgewandelt; und nun berichtete ich über meine letten Erfahrungen, die Bewegungen des Feindes, wie die Stellung und Wirksamkeit des Landsturmes in dessen Rücken betreffend; ferner über die in Folge dieser Erfahrungen von mir getroffenen Dispositionen.

Diese lettern brachten Perczel von neuem in Harnisch gegen mich. Mit Recht warf er mir vor, daß ich zu diesen Dispositionen feine Besugniß hatte, mit weniger Recht, daß dadurch seine Corps von der gesammten Artillerie und Cavalerie entblößt, und eine vernünftige Truppendisposition für den folgenden Tag unmöglich geworden.

"Sie haben", rief er, "mit dieser voreiligen, eigenmächtigen, schlechsten Anordnung alle meine Plane durchfreuzt. Ich wollte, um dem Feinde zu imponiren, den Wald zwischen Degh und Dzora mit meisnem ganzen Corps en fronte passiren. Dies ist nun nicht mehr mögslich, da Sie meine Cavalerie und meine Geschüße weiß Gott wohin geschickt haben!"

Rachbem ich mir gegen die Aussührbarkeit dieses in der That eigenthümlichen Planes einige Bemerkungen erlaubt hatte, erklärte ich die Folgen meiner eigenmächtigen Anordnungen verantworten zu wollen, wenn die Berwendung der Infanterie des Corps im Einklange mit denselben geschehe. Die Umgehungscolonne — meinte ich — muffe

bemnach, burch Infanterie bebeutend verstärkt, zuerst angreisen, während ber Rest ber Infanterie à cheval des Degh-Dzoraer Weges den zwisschen diesen Ortschaften gelegenen Wald passirend, und dessen südlichen Saum besehend, sich en réserve hält, und nur dann, wenn der Feind, trot des Angrisses der Umgehungscolonne, gegen Osten nach den noch stehenden Brücken des Sid-Flusses durchzubrechen versuchen wollte, hervorbricht, und diesen in den Flanken und im Rücken nimmt; oder falls der Feind in den Wald zu stückten beabsichtigte, dies zu verhindern trachtet.

"Siegen die Kroaten bessenungeachtet", fügte ich hinzu, "nun so sind wir überhaupt zu schwach, um ihnen den Rudzug nach ihrer Heis mat unmöglich zu machen. Siegen sie aber nicht, oder weichen sie gar dem Kampse aus, dann werden sie von uns nach Westen gegen den Plattensee gedrängt, wo ihnen zwischen diesem, dem Sid, und uns sern Truppen eingeschlossen, nichts Anderes übrig bliebe als Ergebung, oder der Kamps auf Leben und Tod."

Rach langerm heftigen Debattiren ward biefer Borfchlag jum Beschluß erhoben.

Ich übernahm die Führung der Umgehungscolonne, und langte mit berselben am frühen Bormittage des 7. October 1848, süblich des umgangenen Waldes, nordöstlich von dem, in einem großen Quarré lagernden, seinblichen Corps auf Geschübertrag an. Die Höhen zu meiner Linken waren bis an den Sio-Fluß von dem Tolnaer Landsturme, schon seit dem Borabende, besett. Der Commandant dieser Landsturm-Abtheilung hat unstreitig das größte Verdienst bei dem gluckslichen Ausgange dieses Feldzuges.

Auf die Meldung einer Husarenpatrouille: daß Perczel mit seiner Infanterie-Colonne bereits den füdlichen Walbsaum im Norden des seindlichen Lagers erreicht habe, gab ich das Zeichen zum Angriff. She indessen die noch ungeübte Bedienungsmannschaft der Geschüße diesem Befehle nachkommen konnte: trat ein Parlamentar aus dem seindlichen Duarre, und machte jeden Angriff überstüssig.

Bei den Unterhandlungen, welche nun folgten, war ich nicht zus gegen. Erft nachdem diese beendet waren, beschied Perczel seine Unters commandanten zu einer Zusammenkunft in die Rabe des seindlichen Duarre. Gleichzeitig hatte er die feindlichen Generale und Obersoffiziere vor sich beordert.

Ich erreichte den angedeuteten Bersammlungsort erst in dem Augenblicke als Perczel bereits über das Schicksal der Lettern entschieden hatte. Sie mußten ihre Wassen gleich der Mannschaft ablegen, und wurden bestimmt, nach Pest, die Mannschaft dagegen in ihre Heimat escortirt zu werden. Einstweilen aber sollte das ganze Corps noch so lange im Lager beisammen bleiben, die die vorzüglichsten unserer Truppen um es — gleichsam triumphirend — herummarschirt wären. Perczel beabsichtigte hierdurch einzelne Abtheilungen seines Corps besonders auszuzeichnen. Allein kaum hatten die Uedrigen, so wie der Landsturm, aus dem unaushörlichen Elienrusen der Bevorzugten erkannt, daß die Feindesnähe ausgehört habe, lebensgesährlich zu sein: als sie eigensmächtigerweise ihre Ausstellungspläße verließen, und in wilder Ausseldung herbeieilten, um sich ebenfalls — wie sie meinten — die Kroaten in der Rähe zu besehen.

Perczel schien an diesem Unfuge — trot der dringenden Borftelslungen seiner Untercommandanten — Behagen zu sinden. Erst als der Landsturm ansing, sich der von den Kroaten abgelegten Bahonnetsgewehre zu bemächtigen, um sie als Andenken an den glorreichen Tag mitzunehmen, erkannte Perczel — jedoch zu spät — die Folgen seiner Schwäche.

Bon ber gesammten Armirung des Roth'schen Corps vermochte er, außer den zwölf alterthumlichen Geschützen, nur einen sehr geringen Theil dem Landesvertheibigungs-Ausschuffe zur Disposition zu stellen.

# Viertes Capitel.

Abaucement jum Sonbeb. Oberfien und Abbernfung vom Perczel'ichen Corps. — Ralozb. Uebernahme einiger Pretiofen bes hingerichteten Grafen Engen Bich. — Bafarbelpi. — Beft. Uebergabe ber Pretiofen.

Am 7. October 1848 hatte das froatische Corps des Generals Roth aufgehört zu existiren. Der fübliche Landsturm zog heim, Perczel mit seinen Truppen nach Dzora.

Dort hielt er am 8. Rasttag.

Am felben Tage erhielt ich meine Ernennung jum Sonved-Oberft, und ben gleichzeitigen Befehl, augenblidlich nach Beft jurudzufehren.

Am 9. verließ ich Dzora, und traf spat Abends in Kalozd ein. Ich mußte baselbst anhalten, um Borspannungsvierbe zu wechseln.

Hier erfuhr ich zufällig, ein Beamter bes gerichteten Grafen Eugen Bichy habe von der hinterlassenschaft seines herrn "eine Menge höchst werthvoller Schmucksachen" bei Seite geschafft, und halte sie wahrsscheinlich in der Absicht verborgen, sie dem Staate, welchem doch nunsmehr — wie es allgemein hieß — das Gesammtvermögen des Grafen als Eigenthum zusiele, vorzuenthalten.

Um auf dem furzesten Wege zu erfahren, wie viel an dem Gerede Bahres sei: begab ich mich personlich, in Begleitung mehrerer Ofsiziere meiner Umgebung, barunter auch mein Auditor — von dem Hauptangeber geführt — in die Wohnung des bezeichneten Beamten,

ließ durch meine Begleiter die Ein- und Ausgange des Hauses, sowie die verschiedenen Communicationen innerhalb desselben vorläusig bessehen, und trat blos in Begleitung des Auditors in eines der Wohnsimmer, um den Beamten durch Ueberraschung zum Geständnisse zu bringen, falls er Berheimlichung im Schilde führte.

Diese Borsicht schien indessen überflüssig, denn der Beamte erstlärte ohne Umschweise, daß er wirklich mehrere Pretiosen verborgen halte, und ihm die Gelegenheit sehr erwünscht kame, der Sorge um ihre Ausbewahrung los zu werden.

Während er hierauf ging die fraglichen Gegenstände herbeizuholen, rief ich die außen gebliebenen Offiziere meiner Begleitung gleichfalls in das Gemach, und übernahm in ihrer Gegenwart gegen Empfangs-bestätigung mehrere in der That werthvolle Gegenstände, nachdem diese besichtigt, in ein Verzeichniß aufgenommen, und die Etuis, in welchen ste enthalten waren, versiegelt worden.

Bei bieser Gelegenheit ersuhr ich von demselben Beamten, wie gleich nach der Gefangennehmung seines Herrn ein gewisser Lieutenant Basarbelyi mit seiner Mannschaft in Kalozd erschienen sei, das Schloß durchsucht, und mehrere eiserne Koffer werthvollen Inhaltes, ferner eine Menge kostdarer Wassen, und endlich einen Batard mit schönen vier Pferden bespannt, gewaltsam mitgenommen habe; daß wenige Tage später, unmittelbar nach dem Rückzuge der Kroaten, das gräfsliche Gestütte von mehrern Ofsizieren des Obrist Perczel geplündert worden sei; wie das grässiche Schloß, besonders aber Küche und Keller, sortwährend von Ofsizieren in Anspruch genommen werden; wie die frühern Unterthanen seines Herrn dem Gute mannigsachen Schaden zusügen, u. dgl. m.

Um namentlich dem lettern Unfuge ein Ende zu machen, (die Erpressungen von Seite der Offiziere mußten durch die erfolgte Berslegung des Kriegsschauplates in fernere Gegenden von selbst aushören): ließ ich meinen Auditor in Kalozd zurud, damit er in kurzester Zeit ein vollständiges Inventar des gesammten liegenden und beweglichen Bermögens des gerichteten Grafen Eugen Zicht aufnehme, das Insventirte unter die Berwaltung besselben Beamten stellte, von welchem

ich die Pretiosen übernommen hatte, vor allem aber das Standrecht gegen alle Diejenigen publiciren lasse, welche es wagen sollten, das einstige Eigenthum des gerichteten Grafen habsüchtigers oder böswilligers weise zu beschädigen.

Um bieser Maßregel Rachbrud zu geben, ließ ich einen verläß- lichen Offizier mit 24 Mann als Besatung in Kalozd zurud.

Erft nachdem ich biese Anordnungen getroffen hatte, verließ ich Ralozd, die in Empfang genommenen Pretiosen mit mir führend, und sehte meinen Beg bis Abony unaufgehalten fort.

Den 10. October brachte ich in Abony mit der Besorgung einiger bienstlichen Angelegenheiten zu. Gegen Abend langte das die Generale Roth und Philippovich mit ihren Offizieren nach Pest führende Donaus Dampsboot dei Abony an. Ich benütte diese Gelegenheit, um Pest noch am frühen Morgen des 11. zu erreichen.

Gleich nach meiner Ankunft baselbst verfaßte ich folgenden schrift- lichen Bericht an den Reichstag:

" Geehrter Reichstag!

Am 9. d. M., auf der Durchreise durch Kalozd begriffen, er- fuhr ich:

- 1. Daß bei dem herrschaftlichen Hofrichter Konrad Durneisz, gewisse Pretiosen, welche das Eigenthum des wegen Landesverrath standrechtlich hingerichteten Grafen Eugen Zichn gewesen, aufbeswahrt seien.
- 2. Daß die Kalozder Einwohnerschaft fortwährend burch bebeustende Plünderungen, befonders die beweglichen Theile des nunmehr dem Staate anheimgefallenen Gutes beschädigen.

Ich habe bemzufolge im Ramen bes Reichtages — beffen nachsträgliche Gutheißung anhoffenb — folgende Schritte zu thun gewagt:

- 1. Habe ich bie in dem beigeschloffenen Uebergabsverzeichniffe angeführten Pretiofen vom Hofrichter Konrad Durneisz übernommen, und übergebe sie hiermit zu Handen bes Herrn Prafibenten des gesehrten Reichstages.
- 2. Habe ich der Kalogder Behörde aufgetragen, in der hier beis geschloffenen Fassung, das Standrecht gegen alle Diesenigen zu publis

ciren, welche in Zufunft die ju der Ralogder Herrichaft gehörigen bes weglichen ober unbeweglichen Guter ju beschädigen magen.

- 3. Habe ich meinen Auditor G. R. angewiesen, die gesammte Ralozder Herrschaft, sammt allen dazu gehörigen beweglichen Gütern schriftlich aufzunehmen, und sodann sammt dem amtlichen Berzeichnisse, der Aussicht des Hofrichters Konrad Durneisz, gegen deffen Berantswortlichkeit hierfür, zu übergeben, nachträglich aber von dem Geschehenen die Anzeige zu machen.
- 4. Habe ich ben Major K., welcher an bem genannten Tage eben in Kalozd Station hielt, aufgetragen, zur Handhabung bes stands rechtlichen Berfahrens einen Offizier mit 24 Mann bis auf weitern Befehl baselbst zurückzulassen. Best, am 11. October 1848." (Folgt meine Namensfertigung).

In biesem Berichte wird ber Prasident des Reichstages als Dersienige genannt, in dessen Hande ich die in Kalozd übernommenen Prestiosen niederlege, während doch diese in Wirklichkeit Kossuth, in Gegenswart mehrerer Mitglieder des Landesvertheibigungs Ausschuffes, von mir persönlich übernahm.

7

Dieser Widerspruch hat seinen Grund darin, daß ich am 11. October früh, als ich den hier in der deutschen Uebersetzung mitgetheilten ungarischen Bericht schrieb, über das eigentliche Wesen des Landesvertheibigungs-Ausschusses noch nicht unterrichtet war, und; um sicher zu gehen, meinen Bericht geradezu an den gesammten Reichstag stilisirte: denn so viel wußte ich bestimmt, daß der Landesvertheibigungs-Ausschuß aus Mitgliedern des Reichstages bestand.

Diesen Bericht also trug ich sammt seinen Beilagen, dem Uebersgabsverzeichniß sammtlicher in Kalozd übernommenen Pretiosen, den Prestiosen selbst, und dem Documente über das zu Kalozd publicirte Standrecht, persönlich zu Kossuth. Dieser wohnte damals im Gasthose zur Königin von England. Er war eben bedeutend frank, so zwar, daß er das Bett hüten mußte. Dies hinderte ihn jedoch nicht, an der Ersledigung der wichtigsten Angelegenheiten des Tages persönlich Theil zu nehmen. Und so ward denn auch ich vorgelassen, und übergab ihm selbst, wie schon erwähnt, meinen Bericht an den Reichstag sammt

ben Pretiosen und ben übrigen Beilagen. Auch entsinne ich mich, daß auf mein ausdrückliches Ansuchen ber Inhalt der Etuis mit dem Orisginalverzeichnisse, in Gegenwart Kossut's und mehrerer außerdem noch Anwesenden, sofort verglichen, und unversehrt befunden worden. Ob man mir aber die richtige Uebergabe der Pretiosen schriftlich bestätigt habe oder nicht, dessen kann ich mich nicht mehr entsinnen. Es ist auch leicht möglich, daß ich bei der Controlle (der übergebenen Kleinsodien mit dem Originalverzeichnisse) persönlich zugegen, und darüber, daß nichts davon abgängig sei, vorläusig beruhigt, in der Folge die in Frage stehende Uebergabsbestätigung abzusordern gänzlich vergaß: denn es wurden im Laufe dieses Tages nicht nur in meiner passiven Gegenwart, sondern selbst zunächst mit mir Dinge von der höchsten Wichtigkeit verhandelt, welche wohl geeignet waren, mich eine ganz gewöhnliche Vorsichtsmaßregel übersehen zu lassen.

### Fünftes Capitel.

Eine Berathung bei Roffuth. — Mistrauen beffelben gegen Roga. - Geheimer 3wed meiner Abberufung vom Perchel'ichen Corps und Sendung nach Parenborf.

Der in jener Spoche ungewöhnliche Grad von Entschiedenheit, welchen ich als Prases bes über den Grafen Eugen Zicht abgehaltenen Standgerichtes an den Tag gelegt; der klare bestimmte Tadel, welchen ich über den mit dem Ban Jellachich geschlossenen Wassenstüllstand, unmittelbar nach dessen Abschluß, unumwunden und noch dazu schristlich ausgesprochen hatte; die Erfolge der ungarischen Wassen gegen das Roth'sche Corps, welche von meinen Freunden mehr dem zugeschrieben wurden, was ich gegen den Willen Perczel's auf eigene Faust unternommen, als dem, was in Folge seiner Besehle geschehen: dies Alles zusammengenommen mochte die Führer der ungarischen Beswegung auf mich ausmerksam und sie glauben gemacht haben, ich sei der Mann, dem es gelingen durfte, Entschiedenheit in die schwankenden Operationen der Moga'schen Armee zu bringen.

Roch im Laufe ebenbeffelben Tages, an welchem ich bem Landessvertheibigungs Ausschuffe die Bichy'schen Pretiosen übergeben hatte, ward außer einem mit mir zugleich zum Honved Dberft ernannten Rameraden auch ich von Koffuth einer Berathung beigezogen, welcher die Frage zum Gegenstande diente, ob es nicht bereits an der Zeit sei, mehrere Honved Stabsoffiziere aus dem Stegreise bis zu dem Range

eines Generals zu erheben? — Dies, meinte Koffuth, scheine ihm die einzige Garantie dafür, daß der Commandostab des k. f. Generals Moga bei dem stündlich erwarteten freiwilligen Abdanken des Lettern, wie seiner Kameraden, der Generale Teleki und Holtsche, oder bei deren nothwendig erscheinender plöglicher Pensionirung, in verläßliche Bande gelange.

Mein Kamerad nahm zuerst das Wort und erklatte sich entschieden gegen diese Maßregel. "Sie wurden", rief er, "burch beren Anwens bung eine himmelschreiende Ungerechtigkeit begehen; denn unter den Stabsoffizieren der Moga'schen Armee sind die meisten alter im Range und reicher an Berdiensten als wir."

"Möge der Boben, auf dem Sie als selbständige ungarische Resgierung stehen", fügte er hinzu, "noch so legal sein, Sie können sich im gegenwärtigen Augenblicke ohne die regulären Truppen nicht beshaupten. Und dennoch ihun Sie Alles, um deren Sympathien für die gerechte Sache des Baterlandes zu schwächen. Es liegt in der Ratur sedes Soldaten, seinem Vorgesetzen anhänglich zu sein, so lange dieser seinen Pflichten gewissenhaft nachkommt. Zede Zurücksehung des Vorgesetzen ist in solchem Falle zugleich eine Kränkung für den Unterzgebenen selbst. Ich will nicht behaupten, daß diesenigen Abtheilungen, deren Commandanten durch unsere Beförderungen zurückseletzt würden, deshalb sogleich ihres auf die Verfassung geleisteten Sides vergessen könnten, wohl aber steht Misstimmung zu befürchten, und einem missvergnügten Heere ist es noch selten gelungen, den Sieg an seine Kahenen zu sesseln."

Das war mir aus der Seele gesprochen, und ich beeilte mich, die Kolgen unsers bei den Haaren herbeigezogenen plötlichen Avancements noch näher zu beleuchten. "Wir selbst", rief ich, "gehörten einst jenen Truppenkörpern an und bekleibeten darin ziemlich untergeordnete Stellen; nun sollten wir nach furzer thatloser Krist plötlich als Befehls-haber Derer erscheinen, welche noch vor kurzer Zeit unsere Borgesetten gewesen. Zwar gebe auch ich zu, daß wir bei alledem noch auf einen gewissen Gehorsam rechnen könnten, aber keineswegs auf einen freudigen, unverdrossenen, am allerwenigsten auf die Anhänglichkeit und das

Bertrauen jener Truppen, welche ihre bisherigen mitunter ausgezeich: neten Führer burch uns Parvenus (benn so wird man uns jest nennen) zurückgesetzt sehen."

"Sie fürchten", suhr ich sort, "die politischen Ansichten der gegenwärtigen Truppenführer? Der Soldat kummert sich im Allgemeinen
sehr wenig um Politik. Er thut, was ihm befohlen wird, und verlangt bestimmte Befehle, verlangt von seinen Obern in Allem ein
entschiedenes Auftreten und Borangehen. Dies gilt vom Ofsizier wie
vom Gemeinen. Reinem unserer gegenwärtigen Kameraden wäre es
je eingefallen, nach erfolgter Beeidigung auf die ungarische Berfassung
daran zu benken, daß sie andere Besehle, als die des ungarischen
Kriegsministers, zu befolgen hätten, würden sie nicht von der bestimmt
vorgezeichneten geraden Bahn des blinden Gehorsams auf die vielsach verschlungenen Irrwege des deliberativen verlockt worden sein.
Dies ist nun einmal geschehen. Die Regterung in Wien, wie in Pest,
beide haben im Gesühle ihrer Ohnmacht die Armee auf dies Feld gedrängt und erwarten nun von dieser — jene die Wiedergewinnung
ihrer Wacht über Ungarn, diese die Behauptung der errungenen."

"Die Führer der selbständigen Truppenkörper aber, der Wiener Regierung als Ungarn, der Pester als Soldaten mistrauend, sind unsschlüssig geworden; und diese Unschlüssigkeit hat sich bereits bis in die niedersten Reihen ihrer Untergebenen fortgepflanzt. Der Landesvertheisdigungs-Ausschuß scheint dies erkannt zu haben und hält nun unsere Beförderung und Absendung zur Moga'schen Armee für das geeignetste Mittel wider dieses Uebel, während diese Maßregel doch nur dazu beitrüge, die unentschlossenen Truppen auch noch misvergnügt zu machen."

"Die gegenwärtigen Führer ber Regimenter muffen ausgezeichnet, befördert werden. Rehmen sie diese Begünstigungen an, so sind sie für immer gewonnen und mit ihnen ihre Untergebenen; wo nicht, dann weg mit ihnen!"

"Ift die Aufrechterhaltung der Landesverfassung durch Waffens gewalt überhaupt möglich, so kann dies nur auf die Art der Fall sein." — —

"Und welche Herren Stabsoffiziere ber Moga'ichen Armee", frug Roffuth entgegen, "halten die Herren für die verdienstvollsten, versläßlichsten?"

Ich wußte hierauf keinen Bescheid, benn ich war bei ber Moga's schen Armee ganz fremd; mein Kamerad aber nannte mehrere, und bie Beförderung einiger berfelben ward auch sogleich beschloffen.

Balb barauf entfernte fich mein Kamerad. Ich wollte ein Gleiches thun, wurde aber von Koffuth zurudgehalten, und jest erft erfuhr ich ben eigentlichen Zwed meiner Abberufung vom Perczel'schen Corps.

Der gesammte ganbesvertheidigungs Ausschuß mistraute insbesondere dem f. f. General Moga und seiner nachsten Umgebung. zweifelhafte Ausgang des ersten Conflicts mit dem froatischen Invastonsheere am 29. September bei Belencze, Batozd und Suford; bie entmuthigende Unordnung, in welcher die bis zu Ende des Rampfes fleghaft behauptete Defensibstellung von unsern Truppen mahrend ber darauf folgenden fturmischen finftern Racht verlaffen worden, um bei Martonvafar eine neue Defensivstellung zu nehmen; ber gleich barauf bem Ban Jellachich gewährte breitägige Baffenstillftanb, beffen fluge Benutung den ungefährdeten Rudmarich des froatischen Seeres über die Lajtha möglich machte; die geringe Energie, mit welcher noch überbies bie Berfolgung bes Ban Jellachich ansgeführt worden; bas plogliche Aufgeben ber Berfolgung an ber Lajtha eben in jenem Momente, wo diese scheinbar am wirffamften hatte fortgefest werben konnen: Dies waren die Thatsachen, welche bas Bertrauen des Landesvertheibigungs-Ausschuffes in die Unzweideutigkeit ber Kriegsoperationen bes Generals Moga erschüttert hatten.

Da aber ber, mit unumschränkter Bollmacht bem General beigesgebene königliche Commissär Labislaus Csányi in seinen Berichten an den Landesvertheidigungs Ausschuß seben Grund zu Möga's Berdächtigung fortwährend entschieden in Abrede stellte: so besorgten die Männer des Landesvertheidigungs-Ausschusses, es sei Möga und seiner Umgebung bereits gelungen, auch Csányi zu blenden, und wollten sich das Urtheil eines ihrer Boraussesung nach competenten und zugleich verläßlichen Mannes über die Bewegungen Möga's, aus eigener Anschauung ges

schöpft, verschaffen. Ich sollte dieser Mann sein und erhielt somit den geheimen Auftrag, unverzüglich in das Möga'sche Hauptquartier zu Barendorf abzureisen, mich dem Armeecommando scheindar zur Disposition zu stellen, eigentlich aber den Geist desselben auszusorschen und die geringsten Anzeichen einer verrätherischen Absicht unverweilt zu enthüllen.

3ch geftehe, daß ich selbst mit den Kriegsoperationen Moga's nicht einverftanden war; allein ich bachte babei weniger an absichtlichen Berrath, als an Mangel an Einsicht und Entschiedenheit. Uebrigens hielt ich Berrath boch fur möglich und nahm bie Sendung an, mit ber Dobification jedoch, nicht bei ber bloßen Enthüllung wirklich vorhandener verrätherischer Absichten stehen zu bleiben, sondern gleichzeitig die Bereitelung berfelben auf jebe Gefahr hin versuchen zu burfen. Diese Modification ward vom Landesvertheibigungs = Ausschuß unbedingt aut= geheißen und hatte beinahe meine abermalige Beforderung und zwar jum Sonved-General jur Folge gehabt; wenigstens fprach Roffuth bie Absicht aus, bas Generalspatent für mich fogleich ausfertigen zu laffen und mir mitzugeben, bamit ich hierdurch präventiv ermächtigt sei, bas Commando über bie Armee im erforderlichen Falle, mit Uebergehung aller übrigen, außer Doga, noch bei ber Armee anwesenben f. f. Generale, in flagrante zu übernehmen. Diese Maßregel fam indessen nicht in Ausführung; weshalb, blieb mir unbefannt.

In der Racht vom 11. auf den 12. October war ich bereits unterwegs nach Parendorf, und erreichte Moga's Hauptquartier am frühen Morgen des 13. October.

#### Sechstes Capitel.

Das Avantgarde-Commando der obern Donauarmee mir übertragen. — Labislaus Cfanhi. — Unfere Borposten an der Lastha. — Erste Neberschreitung der Grenze. — Das hauptquartier zu Parendorf und meine geheime Sendung. — Die Truppen der Avantgarde. — 3weite Neberschreitung der Grenze.

Moga theilte mir fogleich das Commando über die Avantgarde der Armee — Derzeit der Borposten an der Laitha — zu, weil der bisherige Commandant derselben auf einem andern Punkte verwendet werden follte.

Bevor ich meinen neuen Posten antrat, mußte ich bem königlichen Commissär Csányi mein Eintressen bei der Armee persönlich melden. Bei dieser Gelegenheit sah ich diesen Mann zum ersten Male. Er sertigte mich kurz ab. Sein Benehmen, sein ganzes Wesen zeichnete ihn vortheilhaft vor allen übrigen Civil-Machthabern der ungarischen Revolution aus, denn es war Vertrauen einstößend und Ehrsurcht gesbietend zugleich. Diese Eigenschaften sind zwar nicht immer Emanationen eines gediegenen Charasters; bei Csányi waren sie es. Ich lernte den Nann, der mir im ersten Augenblicke imponirt hatte, in der Folge verehren.

Die außersten ungarischen Bebetten standen am rechten Lajthaufer in theilweise unterbrochener Berbindung von Wilfleinsdorf bis Hollern; das Borpostencommando war im Bruder Bahnhofgebäude unmittelbar an der Lajtha, also in der außersten Bedettenlinie, unters gebracht. Die Haupttruppe der Borposten lagerte eine kleine Biertelsftunde rudwärts berselben.

Gleich nach der Uebernahme meines neuen Bostens bat ich, entweder mein Gros zurucziehen, oder meine Bedettenlinie vorponsstren zu dürfen; denn die Beobachtung des Feindes war bei dem Berbote, die Laitha zu überschreiten, ganz unmöglich, die Deckung der Armee bei der gegenwärtigen Aufstellung der Bortruppen eine höchst unvolltommene. So wie die Borposten eben standen, war dem Feinde die Möglichkeit gegeben, nicht nur das Gros derselben hinter Bruck, sondern auch das der Armee vor Parendorf durch einzelne Patrouillen zu jeder Zeit zu alarmiren.

Auf diese Borstellungen erhielt ich den Bescheid: es lohne sich nun nicht mehr der Mühe, hierin durchgreisende Aenderungen vorzunehmen, da die Armee ohnedies binnen wenigen Tagen die Lajtha überschreiten werde. In der That erfolgte die erste Borrückung am 17. October Nachmittags.

Meine Dispositionen lauteten: ich solle auf bem Bruck = Fischasmenter Feldwege beiläufig eine halbe Stunde weit marschiren, und die Borposten in einem weiten Halbkreise von Wilfleinsdorf bis Pakfurth ausstellen.

Das Gros ber Armee passirte gleichfalls Brud und bezog à cheval ber Brud-Schwechater Posisstraße bas Lager auf gleicher Höhe mit bem Gros ber Avantgarbe.

Mir erging es bei dieser Erpedition, wie es bei den meisten Friebensmanoeuvern zu gehen psiegt: ehe noch die Borposten ausgestellt
waren, sam der Besehl zum Einruden. Das Gros der Armee marschirte noch vor Mitternacht über die Laitha zurud, und ich mit meiner
Brigade mußte, tros aller erneuerten Borstellungen, die alte unveranderte Stellung hinter der Laitha wieder beziehen.

Der Generalstab in Parendorf hatte die Veranlassung dieses plößslichen Rückzuges in das alte Lager geheim gehalten. Es wurde blos gemunkelt, der Landesvertheidigungs-Ausschuß habe selbst das plößliche "Halt" und "Rechtsum" commandirt.

Man schien sich nun auf die Defensive beschränken zu wollen; benn ich erhielt gleich nach dem Rückmarsch den gemessenen Besehl, alle künstlichen Uebergänge über die Lajtha zu zerstören und die vorshandenen natürlichen ungangbar zu machen und zu besehen. Der letztere Theil der Aufgabe war, der großen Ausdehnung der Linie und der Seichtheit des Flusses wegen, unaussührbar, die Ausschrung des erstern also ebendeshalb nutlos. Allein der Generalstab nahm keine Gegenvorstellungen an: die Brücken mußten weg.

Im Hauptquartier zu Parendorf faselte man jeden Tag von eisnem momentan bevorstehenden seindlichen Angriff; und dennoch blieben die Truppen in einer Weise dissocirt, wie sie nicht einmal der Schlensbrian des Friedensdienstes hätte entschuldigen können. Bon manchen Truppentheilen wußte nicht einmal der Chef des Generalstabs zu sagen, ob sie noch eristirten, und wo. Andere, über deren Dissocirung er die detaillirtesten Ausweise führte, tauchten plöslich in der entzgegengesetzen Richtung auf; nachdem ihnen von dorther sehr des densslich lautende Berichte über den Anmarsch irgend einer feindslichen Abtheilung vorangegangen waren, welche — nebenbei bemerkt — mit eben so viel Wahrscheinlichkeit vom Monde her hätte anrücken können.

Es ist nicht zu leugnen, daß dies Alles ein Obwalten planmäßiger Berrätherei anzudeuten schien: allein — sei dem wie ihm wolle — auf mich machte das Treiben des damaligen ungarischen Hauptquartieres zu Parendorf blos den Eindruck der Folgen eben derselben Rathlosigsteit, an welcher gleichzeitig auch der Pester Reichstag, mit dem Landesvertheidigungs Ausschuß an der Spiße, laborirte.

Planmäßiger Berrath sest einen festen Entschluß voraus. Ueber Parendorf jedoch — wie über Pest — lagerten damals noch die schwesen dicken Rebel unklarer Erkenntniß bessen, was nun eigentlich gesschehen solle.

Ich hatte bereits wenige Tage nach meiner Ankunft im Lager erkannt, daß meine zweibeutige Misson ganz verfehlt sei: verfehlt bes sonbers in dem Sinne, in welchem sie von mir war aufgefaßt und übernommen worden.

Entschlossen, den Armee-Commandanten, welchen die Herren vom Landesvertheidigungs-Ausschuß für einen heimlichen Berbündeten des troatischen Heerführers hielten, um jeden Preis zur Enthüllung seiner Absichten zu drängen: sand ich in ihm einen geraden offenen Mann, welcher bereits lange vor meiner Ankunft unausgefordert erklärt hatte, daß er — gehorsam den Befehlen seines Kaisers — Ungarn zwar auch serner gegen die Angrisse der Kroaten vertheidigen, die Grenzen bes Landes jedoch nur gezwungen überschreiten werde, und jede Bersantwortung für die Folgen diese Schrittes in vorhinein von sich weise.

Ich mußte somit meine zweibeutige Stellung im Lager entweber sogleich ganz aufgeben: ober mich bis zur Denuncirung jener armseligen Intriguen herabwürdigen, welche von einigen Korpphäen des Lagers wie des Hauptquartiers, aus rein selbstischen Absichten angezettelt worden, und sich einsach darauf beschränkten, die Heger derselben, bei einem günstigen Ausgange der ungarischen Sache so hoch als möglich zu pousstren, bei einem ungünstigen, zu salviren.

Das Erstere wählend, wandte ich nun meine ganze Aufmerksamfeit ber Erfüllung jener Pflichten zu, welche mir als Commandanten ber Borposten oblagen.

Meine Brigade bestand aus funf Bataillonen freiwilliger Nationalsgarben, eine um die Feuergewehre vermehrte zweite Auflage des Landsturmes. Zwar waren diese Bataillone bereits nach Art der regulären in Compagnien eingetheilt und mit Chargen versehen: diese lettern jedoch entbehrten — mit geringen Ausnahmen — fast aller militärisschen Bildung.

Ich nöthigte fie, die Zeit des mußigen Borpostendienstes zu ihrer nothdürftigsten Ausbildung zu benüßen. Ratürlich war dies ohne Answendung strenger Maßregeln nicht möglich. Diese erzeugten Misbeshagen, Widersehlichseit. Häusige und dringende Klagen über meine despotische Strenge liesen beim Hauptquartier, und als sie dort kein Gehör fanden, bei dem königlichen Commissar Csanzi ein. Zum Glückfür mich war Csanzi ein alter Soldat, und wußte, was er von derlei Klagen zu halten habe. Den armen Walcontenten blieb nichts Anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen, und gehorchen zu lernen.

So Mancher buste bie Schwierigkeit, welche ihm bies machte, mit bem Leben.

Um meine Brigade an die verschiedenen nerverschütternden Erscheinungen des Krieges zu gewöhnen, ließ ich die Bedettenkette, wie das Lager hinter Bruck, besonders zur Nachtzeit, häusig alarmiren; benütte jedes seindliche Gerücht — war es auch noch so vage — um die Truppe glauben zu machen, der Feind rücke wirklich an; schickte in solchen Womenten auf eigene Faust kleinere Abtheilungen als Streifspatrouillen über die Lajtha u. dgl. m.

Dies lettere Experiment zog mir vom Hauptquartiere eine ernste Rüge zu. Denn — hieß es — man wolle die Defensive beobachten, und alle offensiven Feindseligkeiten vermeiden, um die gegenüberstehenden Truppen, von welchen man nicht wisse, gehören sie zum kroatischen, ober zu einem andern Corps, nicht zu blutigen Repressalien zu reizen.

Allein im Widerspruche mit dieser Rüge erschien bereits im Laufe ber nächsten Tage ein Honved - Hauptmann mit einer improvisirten Bionnier = Abtheilung, um die jungst zerstörten Brüden wieder noth = burftig herzustellen.

Raum war biese Arbeit beenbet: so erfolgten bie Dispositionen zu einer zweiten Borrudung über bie Laitha am 21. October.

Diesmal brachen wir des Morgens auf, und machten erst bei Stir=Reusiedel Halt, angesichts einer schwachen zwischen Gallbrunn und Stir=Reusiedel uns erwartenden Cavalerieabtheilung, welche durch das Feuer von zwei Batterien gezwungen wurde, die hinter Gallbrunn zurückzuziehen. Nach den Aussagen einiger Stir-Reusiedler Einwohner sollte Gallbrunn von seindlicher Infanterie besetzt sein, und ich erhielt den Besehl, dasselbe mit Sturm zu nehmen. Es kam nicht dazu: denn ein abermaliges "Halt! und Rechts um!" des Landesvertheibigungs-Ausschusses hemmte plözlich das Borrücken meiner Sturmcolonnen auf den ohnedies undesetzen Ort. Wir bezogen sonach das Lager zwischen Stir=Reusiedel und Gallbrunn, à cheval der Straße, und marschirten mit Anbruch des nächsten Tages wieder nach Parendorf zurück, ich mit meiner Brigade abermals in die unvermeibliche alte Ausstellung hinter der Lajtha.

Während der erwähnten zwei Borrüdungen hieß es immer ganz bestimmt, es sei die Armee des Ban Jellachich, welcher unsere Offenstive gelte; und diese muffe nicht nur diesseits der Lastha, sondern auch jenseits derselben, im Interesse der jungen constitutionellen Freiheit Desterreichs angegriffen und vernichtet werden.

Fragte man dagegen, weshalb die Berfolgung des Ban Jellachich überhaupt unterbrochen worden, so erhielt man zur Antwort: man habe damals das Gebiet jenseits der Lajtha als neutralen Boden, in der sichern Boraussehung achten muffen, die Kroaten wurden österreichischersseits entwaffnet, die übrigen Theile der Armee des Ban Jellachich aufgelöst, und somit die Urheber des unseligen Bürgerkrieges ihrer Macht zu dessen Gerneuerung entblößt werden.

So die Richtsoldaten, im Gegensate zu ben Ansichten, welche bei ben regulären Truppen des Parendorfer Lagers — die anwesenden zwei Honved-Bataillons mit eingerechnet — Boden gewonnen hatten. Obschon nämlich kaum eine dieser Abtheilungen in der Verfolgung des Ban Jellachich begriffen, diese an der Landesgrenze ohne ausdrücklichen Befehl aufgegeben haben würde: so glaubten sie nunmehr doch alle, ihrem neuen Fahneneide (die Versassung Ungarns zu vertheidigen) dadurch, daß sie den Feind über die Grenzen des Landes hinaustrieben, genügende Rechnung getragen zu haben; während sie durch das aggresstwe Ueberschreiten der Landesgrenze ihren alten dem Monarchen geslobten Eid der Treue zu verletzen fürchteten.

In Folge dieser Befürchtung waren sogar mehrere Offiziers Desputationen bei Csanzi erschienen, um im Ramen der Truppen, welchen sie angehörten, die Erklärung abzugeben: daß sie dafür halten, die Lastha nicht überschreiten zu durfen.

Auf welche Art, und wem es gelungen, die regularen Truppen von dieser Besorgniß so erfolgreich zu befreien, daß sie sich bereits an den beiden Grenzüberschreitungen vom 17. und 21. betheiligen konnten, ist mir unbekannt; denn ich hatte in Bruck stets vollauf zu thun, und kam selten, auch dann nur wegen irgend einer dringenden Dienstesangelegenheit, in das Parendorfer Lager.

Mit mir selbst war ich über bas, was jeber Ungar — Soldat

ober nicht Solbat — unter ben bamaligen Verhältnissen zu thun hatte, vollkommen im Reinen. Der vom vereinigten ungarischen Reichstage eingesetzten Executivgewalt mußte gehorcht werden, so lange der Reichstag selbst consequent an der Verfassung festhielt.

Die Berwaltung des Landes durch ben vom Reichstage, an die Stelle des zuruckgetretenen Ministeriums Batthpanpi, eingesetzen Lansdesvertheidigungs-Ausschuß, lag zwar auch nicht in der Berfassung besgründet. Allein gegenüber der vom Biener Kriegsminister unterstützten froatischen Invasion; gegenüber der spätern illegalen Ernennung des unglücklichen Grafen Lamberg zum Oberbefehlshaber aller bewassneten Streitkräfte in Ungarn (die froatischen mit eingerechnet) und bessen so illegaler Ermächtigung, den ungarischen Reichstag aufzulösen: war nach dem Rückritt des Grafen Batthpanpi die Constituirung des Landesvertheidigungs Ausschusses blos eine Maßregel der gebotenen Nothwehr.

# Siebentes Capitel.

Erfte Proclamation des Fürsten Bindifc.Gras und deren Folgen. — Eine Borberathung dei Roga über die bevorstehende dritte Ueberschreitung der Grenze. — Streislicht auf die beiden ersten Ueberschreitungen der Grenze. — Der Ariegsrath von Rikelsdorf. — Aofinth in Parendorf. — Gein Ultimatum an den Fürsten Bindisch-Gras. — Die Agitationen im Lager für die Offenston. — Gesangennehmung eines ungarischen Parlamentars im seindlichen Lager und deren Folgen.

Die Unterbrechung des zweiten Offensivversuches vom 21. October ward dadurch motivirt, daß man erst Kossuth abwarten musse, welcher mit einer Berstärfung von 12,000 Mann und mehrern Batterien bezreits im Anruden sei.

Mittlerweile gelangte die erste Proclamation des F.=M. Fürsten Bindisch-Gräß an die regulären Truppen in das Lager bei Parendorf. Sie war unverkennbar auf die Einschückterung berechnet, versehlte jedoch ihren Zwed ganz und gar. Die Offiziere der regulären Truppen empfanden blos gerechte Entrüstung darüber, daß Fürst Windischs Gräß den Bruch des Fahneneides bei ihnen subsummire und sie unter Androhung der Todesstrafe von einem Posten abberuse, der ihnen von ihrem Wonarchen anvertraut, auf welchem sie von dessen Ressen, dem Balatin von Ungarn, gegen den Ban Jellachich gemustert worden.

Auf die allgemeinen Debatten über die Frage: ob die Lastha nochmals überschritten werden solle, oder nicht? hatte indessen das Erscheinen dieser Broclamation dennoch wesentlichen Ginfluß. Zahlreiche Stimmen ließen sich nämlich wieber gegen die Ueberschreitung ber Lajtha vernehmen; weil — meinten sie — die Offensive nun nicht mehr dem Ban Jellachich allein, sondern auch dem Fürsten Windisch-Gräß gelten würde, welcher bisher gegen Ungarn eigentlich noch nichts Feindsliches unternommen hatte. Zwar widersprachen Andere dieser Ansicht, indem sie behaupteten, Fürst Windisch Gräß hatte seine Feindseligkeit gegen Ungarn bereits deutlich genug durch seine Bereinigung mit dem Ban Jellachich an den Tag gelegt, und eben daß er dies gethan, berechtige noch mehr zur Offensive; die letztere Meinung behielt jedoch die Mehrzahl gegen sich.

Meinem Urtheile nach bedingten beibe Behauptungen die unersläßliche Entscheidung der Borfrage: ob und inwiesern die feindselige Ueberschreitung der Grenze zum Schutze der bedrohten Landesverfassung nothwendig sei oder nicht? Diese Entscheidung stand aber nur dem Reichstage zu. Solange diese nicht bekannt war, schien mir jede Betheiligung an den Agitationen für oder gegen die Offensive zwecklos. Ich hielt mich derselben ferne.

Als ich aber balb nach bem Erscheinen ber erwähnten Proclamation in das Hauptquartier nach Parendorf berufen, und von Moga
in Gegenwart mehrerer Stabsoffiziere geradezu aufgefordert wurde,
meine Meinung über die bevorstehende Offenstve unverhohlen abzugeben:
da stimmte ich aus rein militärischen Rücksichten entschieden dagegen.

"Ja hier", rief Moga in sichtlicher Bewegung, "schreien Alle basgegen; vor ben Commissaren aber getraut sich Reiner auch nur ben Mund aufzuthun, und ich werde dann jedesmal überstimmt. "Auf Sie allein", suhr er, zu mir gewendet, fort, "vertraue ich noch! Fassen Sie Muth, und sprechen Sie vor dem Prasidenten ebenso unumwuns den, wie Sie jest hier gesprochen haben."

Erst nach diesem Auftritte sing ich an zu begreifen, wie es beisläufig zugegangen sein mochte, daß die Lajtha bereits zweimal übersschritten, und die begonnene Offensive dennoch wieder abgebrochen werden konnte, ohne daß wir, so zu sagen, den Feind auch nur geseshen hätten.

Die Lösung bes Rathfels lag unverfennbar in ber Erbarmlichfeit I.

ber Mehrzahl jener Personen, welche vermöge ihrer Stellung im Lager wie im Hauptquartier berusen waren, auf die Beschlüsse des Kriegsrathes Einsluß zu nehmen. Diesseits der Lajtha stimmten sie, aus Furcht vor den Commissären, gegen Möga, und die Grenze mußte offensiv überschritten werden; jenseits der Lajtha aber stimmten sie, aus noch größerer Furcht vor dem nahen Feinde, gegen die Commissäre, und Möga durfte die Armee wieder nach Parendorf zurücksführen.

Diese Erfahrungen mochten den Armeecommandanten bestimmt haben, seinen Kriegerath, noch vor der Ankunft des Brafidenten Rossuth, burch einige neue etwa verläßlichere Mitglieder zu verstärken. Dies der muthmaßliche Grund meiner plöglichen Berufung in bas Hauptquartier. 3ch hatte mich verspatet, und trat erft, nachdem bereits alle übrigen Mitglieder des Kriegerathes ihre, der meinen ahnliche Anficht über die Offenfive ausgesprochen hatten, in bas Bemach, in welchem ber Kriegerath abgehalten wurde. Bahrscheinlich hatten meine Berrn Collegen bei ber Abgabe ihrer Stimmen bas vormargliche: "pflichtschuldigft einverstanden mit Sr. Ercellenz bem hochgeborenen herrn Referenten!" fo ftart vorleuchten laffen, daß Doga fich im vorhinein abermale, verlaffen fah, wenn er mit biefem Rriegerathe ben eben verhandelten Gegenstand vor bem Prafidenten bes Landesverthei= bigunge Ausschuffes, Roffuth, jur Sprache brachte: und baber ber Unwille, mit welchem er auch meine Aeußerung hinnahm; baher endlich auch die bei mir überfluffige bringende Aufforderung, die eben ausgesprochene lleberzeugung selbst in Gegenwart bes Brafidenten ju vertreten.

Die Gelegenheit hierzu sollte sich bereits nach wenigen Stunden ergeben. Kossuth ward am Abende desselben Tages in Nikelsdorf (Miklóssalva) erwartet; und Woga beschloß, mit dem versammelten Kriegsrathe ihn daselbst zu empfangen.

Gin Theil der Berftarfung, welche Koffuth mitbrachte, war bereits in Rifelsborf angefommen, als wir von Parendorf bafelbst eintrasen. Bald erschien auch Koffuth. Gine Biertelstunde später war der Kriegsrath auf dem Absteigquartiere des Prasidenten unter bessen Borsis versammelt. Kossuth eröffnete die Berathung mit einer darauf berechneten Rebe, die Ueberschreitung der Landesgrenze zu Gunsten des belagerten Wien als eine für Ungarn moralische Rothwendigkeit, jeden Gedanken an deren Unterlassung als einen unehrenhaften hinzustellen. Er schilderte mit lebhaften Farben das Berdienst der Wiener um Ungarns junge Freiheit; ihre hochherzige Aufopserung für Ungarns Wohl, und endlich die Drangsale der Blodade, welche sie dadurch über ihre Stadt heraufsbeschworen hatten.

"Roch steht Wien", so schloß er beiläusig seine Rede, "noch ift der Muth seiner Bewohner, unserer treuesten Berbundeten gegen die Angriffe der reactionaren Feldherren, ungebrochen. Allein ohne unsere Hilfe muffen sie bennoch unterliegen, denn sie kampfen einen zu unsgleichen Kampf.

"Darum laffen Sie uns eilen, meine Herren, eine Schuld abzutragen, welche uns — eingedenk deffen, was wir unsern Brüdern in Bien verdanken — geheiligt erscheinen muß.

"Wir muffen ben Wienern zu Hilfe! Die Ehre der Ration ersheischt dies von und. Und wir können es thun mit Siegeszuwersicht, denn ich führe dem tapfern Heere, welches den fliehenden Feind erft kürzlich bis über die Grenze hinaus vor sich her trieb, 12,000 unersfahrene zwar, aber von patriotischem Kampfesmuth beseelte Krieger zu, welche vor Begierde brennen, ihren erprobten Kameraden den Lorbeer auf dem Schlachtselbe streitig zu machen. Ja, wir werden es thun! Wir werden vorrücken! Unsere Freunde in Wien zühlen ängstlich darauf: und der Ungar hat seinen Freund noch nie im Stiche geslassen!"

Hierauf nahm Moga bas Wort, allein sichtlich nur in der Abssicht, die Discussion von dem Felde der Gefühlspolitif abzukenken und und theils den Fahneneid in Erinnerung zu bringen, theils auf die disciplinaren Mängel der Armee aufmerksam zu machen, und damit einen Fingerzeig zu geben, von welchem Standpunkte wir einzig und allein die Bor- und Nachtheile der Offensive, wie deren Zu- oder Unzulässigseit zu beurtheilen und danach unsere Stimmen abzugeben hateten. Er schloß seine, übrigens nicht effectlose Rede mit einer kräftigen

Aufforderung an alle Mitglieder des Kriegsrathes, ihre Ueberzeugung ungescheut auszusprechen.

Ein langes Schweigen war die troftlose Antwort auf diese Aufforderung. Ich schweig aus Rudsicht gegen meine altern Kameraden. Als aber Moga mit den Borten: "Nun so sprechen Sie doch, meine Herren! Sie haben ja in Parendorf sehr entschieden gesprochen!" seine Aufsorderung wiederholt hatte, da setzte ich jede Rudsicht bei Seite und: "Obschon eines der jüngsten Mitglieder der Versammlung", bezann ich, "an Rang wie an Erfahrung, ergreise ich dennoch zuerst das Bort, weil das Schweigen meiner altern Kameraden anzudeuten scheint, daß sie sich das spatere Botum vorbehalten wollen.

"Der Herr Prafibent hat uns die Rothwendigkeit ber Offenfive zu Gunften Wiens vom politischen Standpunkte aus beleuchtet."

"Mir ist weber die Solidarität zwischen unserm Nothwehrkampse und der Wiener Erhebung flar, noch kenne ich die nähern Beziehungen zwischen den Wiener und Pester Ereignissen; ja selbst über die nackten Thatsachen drangen nur unverbürgte Nachrichten ausnahmsweise bis zu mir.

"Die Dringlichkeit unserer Offensive gegen die feindliche Armee jenseits der Lajtha zu erörtern, muß ich somit Denen überlassen, welche durch ihre politischen Einsichten, ihre Erfahrungen über den Zusamsmenhang und das innere Wesen der Ereignisse außerhalb der Grenzen unsers Baterlandes mit denen innerhalb derselben, wie endlich durch ihre öffentliche Stellung hierzu berufen sind.

"Wenn man mir befiehlt, die Grenzen Ungarns in feinbseliger Absicht zu überschreiten: so werde ich — unfähig, die politische Tragsweite dieses Schrittes gegenwärtig zu beurtheilen — ohne Widerrede gehorchen. Fragt man mich aber, ob ich in unsern gegenwärtigen Berschltnissen zu dieser Offensive rathe: so vermag ich eine Antwort darauf blos vom militärischen Gesichtspunkte aus, und zwar aus folgenden Betrachtungen, zu entwickeln:

"Abgesehen von der numerischen Ueberlegenheit des Feindes, haben wir uns blos zu fragen, ob unsere Armee in jener Verfassung sei, welche das Gelingen einer Offensipo Operation im Allgemeinen, ins-

besondere aber einer solchen auf neutralem — um nicht zu sagen feinds lichem — Gebiete, bedingt?

"Truppen, mit welchen man offensiv operiren will, muffen mandvrirsfähig fein, b. h. jebe Abtheilung berselben muß die Fertigkeit besitzen, die anbefohlenen Bewegungen in der vorgeschriebenen Zeit, und im Einklange mit den nebenstehenden Abtheilungen auszuführen.

"Nur ein sehr geringer Theil unserer Armee ist manövrirfähig. Die wenigen regulären Truppen und ein ober zwei Honved-Bataillons ausgenommen, besteht unsere Armee aus Abtheilungen, welche bei ben einfachsten Bewegungen auf bem Exercirplate in Unordnung gerathen; und diese werden meistens von Leuten commandirt, welche bei ihrer geringen militärischen Bildung die einmal eingerissene Unordnung nur zu erhöhen geeignet sind.

"Auf dem Schlachtfelbe entscheidet in fritischen Momenten nicht selten eine von einzelnen Abtheilungen mit Pracision ausgeführte, Bewegung, meistens aber das ruhige geordnete Beisammenbleiben der Truppen, im Bertrauen auf die Selbständigkeit ihres Commandanten, und die ruhige Entschlossenheit des Lettern im Bertrauen auf den unserschütterlichen Gehorsam seiner Untergebenen. Bei allen Abtheilungen der Nationalgarde und der sogenannten Freiwilligen, jener Elemente namlich, aus welchen nahe an zwei Drittheile unserer Armee zusammengesetzt sind, können wir dieses gegenseitige Bertrauen nicht voraussetzen, denn wir vermissen die Bedingnisse hierzu.

"Jebe Offenstve forbert ferner, soll sie nachhaltend gelingen, eine sichere geregelte Berpstegung der Truppen; sonst scheitert sie an deren physischer Entkräftung. Disciplinirte Truppen kann man auf mehrere Tage voraus mit den nöthigen Lebensmitteln versehen; nicht so die undisciplinirten. Dem Rationalgarden wie dem Freiwilligen dunkt es unbequem, seine eigene mehrtägige Ration auf dem ohnedies beschwerslichen Marsche mitzuschleppen. Er stillt seinen augenblicklichen Hunger und verkauft oder verschenkt den Rest, oder er wirft ihn geradezu weg. Aus diesem Uebelstande folgt die Rothwendigkeit, sogar die für den nächsten Tag bestimmten Lebensmittel den Truppen stets nachführen zu lassen; und die Armee wird mit einem Wagentrain belastet, welcher

nicht selten allein hinreicht, ihre Bewegungen gerabe in ben fritischften Momenten ju hemmen. Uebrigens ift, felbft wenn wir biefe lettere Fatalität in Abrede stellen, bei bem ganzlichen Mangel eines in ben Abtheilungen geordneten innern Dienstes, auch mit dem Rachführen ber Lebensmittel die Berpflegung bes einzelnen Mannes noch immer nicht gesichert; benn die Offiziere verstehen es nicht, bie gleichmäßige Austheilung ber Lebensmittel zweddienlich einzuleiten und zu überwachen, ober beffer gefagt, fie fummern fich in ihrer fraffen Indoleng gar nicht barum. Und fo fommt es, wie ich bies bei meiner eigenen Brigabe im Lager fast täglich erlebe, daß in ein und demselben Bataillon, welchem mehr noch ale die überfluffig genugenbe Besammtration in Daffe übergeben wird, einige Compagnien hungern, während die andern Ueberfluß haben und fich aus Furcht vor dem nächsten Hungertage ben Magen überlaben. Bas nun ein ausgehungerter Solbat werth fein tonne, bas vermag vielleicht jeber ber anwesenden Berren bereits aus eigener Erfahrung ju ermeffen.

"Die Offensive fordert endlich abgehärtete kampfgeübte Truppen. Die Mehrzahl der unserigen gehört nicht in diese Kategorie. Auf dem Schlachtselbe kämpsen zwei entgegengesetzte Gewalten um den Einfluß auf die Haltung des Soldaten. Borwärts treibt ihn das Ehrgefühl, patriotische Begeisterung, wohl auch die Furcht vor der Strase, welche das Kriegsgeset über den seigen Soldaten verhängt; zurück scheucht ihn der Tod, der ihm aus den Feuerschlünden des Feindes entgegendonnert. Je nachdem die eine oder die andere dieser Gewalten die Oberhand gewinnt, siegt die Truppe oder sie wird besiegt. Die Kriegsgeschichte lehrt uns, daß junge, wenngleich gut disciplinirte und gesührte Truppen häusiger das letztere Schicksal erleben. Welches Loos dürsen wir unsern undisciplinirten und schlecht geführten Bataillons prognostisciren?

"Und nach alledem muß ich auch noch die Beforgniß aussprechen, daß wir bei dieser Offensive Gefahr laufen, die vorausgesetten Sympathien jenseits der Lajtha für immer einzubüßen; denn was die Kroaten verschont haben, werden unsere Freiwilligen, unsere Nationalgarden kaum verschonen: das Eigenthum der Landbewohner. Bei unserm zweis

ten Borruden bis Stix-Reusiedel habe ich mit eigenen Augen Die Spuren ber Berwuftung gesehen, welche unsere Truppen in jener Begend als Andenken gurudließen; und noch war fein Mangel an Lebensmitteln eingetreten, welcher bei ben mangelhaften Borbereitungen ju unferer Berpflegung um fo gewiffer ju erwarten fteht, je weiter wir porbringen. 3ch habe gwar hin und wieder Klagen über die Diebereien ber Kroaten vernommen, fand aber bennoch j. B. die fostspieligen Bfahle bes Beinbauers unangetaftet in allen Beingarten vorhanden; nach unferm Abzuge waren biefe, trop ber Beschwerben ihrer Eigenthumer und trop bes ftrengen Berbotes, verbrannt und die angebauten Felber muthwilligerweise gertreten. Der ungarische ganbfturmler macht selten einen Unterschied zwischen bem Deutschen, ber gegen uns fampft, und bem, ber uns ben Sieg wunscht ober fich wenigstens neutral verhalt. «Hiszen csak a németé» (Es gehört ja nur dem Deutschen!) so lautet ber allgemeine Spruch, nach welchem er fich auf frembem Gebiete gu jeder Bermüftung berechtigt fühlt. Solchem Unfuge fann nur bie ftrengste Disciplin steuern; aber ich muß es noch einmal wieberholen, eben daran gebricht es uns.

"Uebrigens könnte man mir Uebertreibung vorwerfen, und so will ich es benn auf eine gefahrlose Probe ankommen lassen, beren Resulstat uns belehren soll, ob wir die beantragte Offensive wagen dürfen ober nicht?

"Erlaffen wir den Befehl, daß 3. B. übermorgen um 5 Uhr Rachsmittags das gesammte Lager zum Abmarsche gestellt sei, und überzeusgen wir uns von der Ausführung dieses Befehles. Finden wir — nicht eben genau um die festgesetzte Stunde, sagen wir zwei Stunden spater — das gesammte Lager in der anbefohlenen Berfaffung, so will ich unbedingt für die Offensive stimmen." —

Roffuth schien durch meine Erklärung sichtlich verstimmt und stellte mir die Frage: "Wie hoch ich die Begeisterung anschlage, welche seine Anrede bei den Truppen hervorzurusen vermag?"

"Im Lager und unmittelbar nach der Anrede fehr hoch, nach ers littenen Strapagen und angesichts des Feindes jedoch fehr geringe", war meine Antwort. "Alfo glauben Sie", frug er gereizt entgegen, "baß wir von unferer Armee keinen Mann mehr zurudbringen werben?"

"Für die Rettung der Nationalgarden und Freiwilligen", erwisterte ich, "bürgt mir deren Leichtfüßigkeit; aber die wenigen guten Truppen, über welche wir disponiren, könnten dabei zu Grunde gehen, und mit ihnen das Material, deffen wir zur Heranbildung einer brauchsbaren Armee so bringend bedürfen"...

Koffuth hob die Berathung auf, ohne daß ein Beschluß gefaßt worden ware, stellte jedoch die Wiederaufnahme derselben für Parendorf in Aussicht. Ich empfahl mich hierauf und kehrte sogleich wieder nach Bruck zuruck.

Den folgenden Tag fam Roffuth in Barendorf an. Sein erfter öffentlicher Act im Lager war, daß er die Offiziere der regulären Truppen vor seine Wohnung bestellte und ihnen ein an den Fürsten Winbifch : Grat gerichtetes Schreiben vorlas, worin er - foviel ich mich entfinne — bas Recht ber Ungarn gegenüber bem Ban Jellachich und seiner Partei nachwies und, hierauf gestütt, von dem Fürsten verlangte, ber Ban und sein Corps solle entwaffnet und baburch an ben Tag gelegt werden, daß man die vom Konige jungft sanctionirte Berfaffung Ungarns heilig achten wolle. Ebenso verlangte er — glaube ich die Aufhebung ber Blodabe Wiens, vor allem aber binnen einer feftgesetten kurgen Frift eine befriedigende Antwort duf bies Schreiben, durch beren Ausbleiben Ungarn genothigt ware, feinen Feind und beffen Berbundete felbst auf neutralem Boben anzugreifen und zu vernichten.

Zwei Parlamentare gingen mit diesem Ultimatum, gleich nachs bem es ben Offizieren mitgetheilt worben war, an ben Fürsten Winbisch-Grät ab.

Soviel ich bemerken konnte, fand ber Inhalt biefes Schreibens, beffen ich hier nur sehr oberflächlich erwähnte, bei ben Anwesenden ziemlich viel Anklang, und es war vorauszusehen, daß die Agitation für die Offensive zu Gunsten Wiens, auf diesem Wege fortgeset, nicht ohne Erfolg bleiben durfte. Rossuth mochte hierauf gerechnet und sich beshalb entschlossen haben, die im Kriegsrathe zu Nikelsdorf erlittene

Schlappe auf solche Beise in ihren Folgen zu paralysiren. Einige ber als ungarische Feldiager im Lager erschienenen Mitglieder des Reichstags thaten gleichfalls das Ihrige, um die Armee partienweise für die Offensive zu gewinnen, während Kossuth die Agitationen mehr im großeartigen Maßstabe betrieb, von einer Truppenabtheilung des Lagers zu der andern zog und sie durch das Feuer seiner Rede zum Kampfe gegen den Feind jenseits der Lajtha zu begeistern suchte.

Ein förmlicher Kriegsrath, wie der in Rifelsborf, wurde — meines Wissens — nicht mehr abgehalten. Die ganze Berathung zog sich unter gelegentlich wiederkehrenden Discussionen in die Länge und wurde von Tag zu Tag allgemeiner, sodaß bald das gesammte Lager daran Theil nahm. Die Sympathien für die Offensive nahmen augensscheinlich zu.

Anfangs hatten zwar mehrere Regimenter erklart, daß fie gegen den Fürsten Windich-Grat die Lajtha in keinem Falle überschreiten würden, weil dies ein Act offener Empörung ware. Als man aber die kühnsten Bertreter dieser Ansicht nach der Reihe ganz einsach zu entslassen — und so bereits hochgestellte Offiziere ploglich einem ungewissen Schicksale preiszugeben drohte, da wurden der Warner immer weniger und bald verstummte der lette.

Mittlerweile wartete man gespannt auf die Antwort des Fürsten Bindisch=Gras. Allein von beiden Parlamentaren — einem Honved=Obersten und einem Nationalgarde=Hauptmann — fehrte nur der letztere wieder, denn der erstere ward im Lager des Ban Jellachich gefan=gen genommen und nicht wieder freigelassen.

Diese Berletung bes Bölferrechts brach vollends jede Opposition, welche sich im Lager bei Parendorf gegen den Antrag des Prasidenten, den bedrängten Bienern zu Hilfe zu eilen, noch etwa geltend zu machen strebte. Kossuth schien baher blos noch nähere Nachrichten von Wien abwarten zu wollen; als aber statt deren immer nur der Donner des groben Geschützes von der Hauptstadt bis zu uns herüber drang, da hieß es endlich, es sei keine Zeit mehr zu verlieren, und die Borrückung begann am 28. October.

## Achtes Capitel.

Dritte und lehte Ueberfdreitung ber Grenze. — Das Treffen bei Schwechat. — Aufichten barüber.

Mit dem rechten Flügel fortwährend an die Donau gelehnt, am linken durch die Hauptmaffe der Cavalerie möglichst geschützt, rückte das Gros der Armee in drei Colonnen bis an die Fischa.

Meine Brigade machte während bes Marfches bie Avantgarbe; in der Schlachtordnung jedoch hatte fie den linken Flügel bes Centrums zu bilden.

Das Hauptquartier blieb in ber Racht vom 28. auf ben 29. Dctober mit der Reserve östlich von Enzersdorf an der Fischa an dem Saume eines kleinen Gehölzes. Der rechte Flügel stand bei Fischamend, der linke bei Margarethen am Moos. Die Ortschaften: Schwaadorf, Klein-Reusiedel und Fischamend waren von unsern Borposten besetzt.

Meine Brigade lagerte zunächst Karlsborf. Auf bem höchsten Punkte der nächsten Umgebung ließ ich auf Befehl die ganze Racht hindurch ein großes Feuer unterhalten, welches den Wienern unsere Borrückung ankundigen sollte.

Am 29. überschritten wir die Fischa, ohne jedoch an diesem Tage mehr als eine Meile in der Direction gegen Schwechat zuruckzulegen.

In der folgenden Racht bivouafirten wir in einer etwas concentrirtern Stellung auf den Anhöhen zwischen ber Fischa und der Schwechat. Kaum war die Dunkelheit vollends hereingebrochen, als der Generalstäbler unsers linken Flügels, Remegyei, Visionen bekam und diese, zu unserer nicht geringen Dual, mit einer seltenen Gewissenhafstigkeit in Form von Meldungen an das Armeecommando, "daß wir bereits umgangen seien", zu Papier brachte. Zur Sicherung des linken Flügels wurden sogleich von der Reserve die Raaber Sensenmänner — mehrere Tausende — dahin abgeschickt. Ohne Unfall erreichten diese das Lager meiner Brigade. Von hier aus hatten sie noch etwa eine halbe Stunde Weges dis zu dem ideal bedrohten Punkte: allein der Ordonnanzossizier des linken Flügels, welcher beaustragt war, sie dahin zu geleiten, verlor die Richtung, und führte die Sensenmänner mehrere Stunden lang im Kreise herum, dis sie endlich vor Erschöpfung liegen blieben, und Remegyei den ungleichen Kampf mit der gespenstischen seindlichen Umgehungscolonne allein bestehen ließen.

So geringfügig biefer Vorfall scheint, so bebeutenden Einfluß nahm er in der That auf den schmählichen Ausgang der bevorstehenden Schlacht. Die Truppen fast des gesammten Centrums, insbesondere aber dessen linken Flügels (meiner Brigade) waren schon am frühen Worgen des 30. physisch erschöpft, moralisch erschüttert; denn sie hatten die ganze Racht hindurch keine Ruhe und konnten sich der fatalen Rachwirkung der nächtlichen Schreckensgerüchte nicht erwehren. Ich sah jene Begeisterung, welche durch die schönen Reben des Präsidenten im Parendorfer Lager in der That sehr lebhaft war angesacht worden — wie ich es vorauszgesagt hatte — bereits im Erlöschen. Wir hatten die Schlacht schon verloren, bevor sie noch begonnen.

Meine Brigade war am frühen Morgen des 30. October schon geraume Zeit im Borrücken begriffen, als ich den Befehl erhielt, augensblicklich zu halten und mich von der gesammten Linie aufnehmen zu lassen, da die Aufgabe meiner Brigade — die Avantgarde der Armee zu bilden — wegen der augenscheinlichen Feindesnähe gegenüber allen Punkten unserer ausgedehnten Linie, keine lösbare mehr sei. Ich geshorchte.

Balb barauf entspann fich am außersten rechten Flügel ein lebe haftes Artilleriegefecht und verrieth uns, bag dieser bereits unverhaltnise

mäßig weit vorgeruckt war. Bu gleicher Zeit zeigten sich auf ber Anshöhe von Schwechat feinbliche geschlossene Linien. Ich glaubte burch einen Angriff auf bieselben mittelbar für unsern rechten Flügel gunstigere Gefechtschangen herbeizuführen, und da mich links die Cavaleriebrigade vor einer Umgehung sicherte, das Centrum der Armee aber ohnedies schon im langsamen Nachrücken begriffen war, beschloß ich, dem erhaltenen Befehle zuwider, auf eigene Berantwortung anzugreifen.

Noch außerhalb bes doppelten Geschüßbereiches jener Linien unters brach mich ein zweiter Befehl bes Felbherrn in der Ausführung meines Borhabens. "Ich sollte halten — lautete dieser — und überhaupt nur auf ausdrücklichen Befehl angreisen."

Mittlerweile war der rechte Flügel bis Mannswörth vorgedrungen und es entspann sich der Tirailleurfampf an der östlichen Listee dieses Orts. Ich konnte ihn von einem Hügel vor der Fronte meiner Brisgade fast im Detail beobachten. Mit ungewöhnlich gespannter Aufmerksamkeit that ich dies; denn es war das erste hartnäckige Tirailleursgesecht, welchem ich als Augenzeuge beiwohnte.

Ganz gegen meine Boraussetzung hielten sich unsere Truppen recht brav, namentlich ein Bataillon Szekler und das 2. Pester Freiwilligens Bataillon unter dem Commando des verwegenen Nationalgardes Majors Grafen Guyon. Dieser hatte dabei unstreitig das größte Berdienst, denn an den gefährlichsten Punkten sah man ihn immer voran. Die genannten Bataillons erwarben sich bei dieser Gelegenheit den Ruf der Tapferkeit.

Noch war ber Kampf um Mannswörth nicht völlig entschieben, als das Centrum der Armee auf der Höhe meiner Brigade anlangte und ich den Befehl erhielt, südlich der Schwaadorf-Schwechater Straße die Höhe vor Schwechat zu gewinnen und des Besehles zum Angriff auf diesen Ort gewärtig zu sein.

Ich traf in der Ausführung diefes Befehles auf fein hinderniß, ba die feindlichen Linien, welche fich anfangs vor Schwechat gezeigt hatten, mittlerweile wieder unfichtbar geworden waren.

Die übrigen Brigaben unfere Centrums entwidelten fich rechts von mir, norblich ber genannten Strafe, in bem großen Intervalle zwischen

biefer und dem außersten rechten Flügel ber Armee, welcher ben Kampf um Mannsworth für sich allein bestand.

Bom nordöstlichen Ende des Ortes Schwechat her wurde namentslich meine Rachbarbrigade mit einem unbedeutenden seindlichen Artilleriesfeuer begrüßt; worauf der provisorische Chef unsers Generalstads, Major Pusztelnik (diesem war anstatt des wirklichen Chefs, Obersten Kollmann, die Detailleitung dieser Offensive gleichsam als Debut übertragen worsden), alle Batterien der ersten Linie zum Feuern beorderte.

Ich fah zwar keinen Feind vor mir, aber in ber Boraussehung, Schwechat durfte vom Feinde gehalten werden, ließ auch ich meine Batterie auf den Ort spielen, um dadurch den folgenden Tirailleursangriff zu erleichtern.

Dieser hatte kaum begonnen, als ihn ein abermaliges "Halt!" bes Feldherrn unterbrach, und bas gesammte Centrum, trot ber Bortheile, welche bereits am rechten Flügel errungen waren, verdammte, ben Ausgang jenes Kampfes unthätig abzuwarten, welcher sich soeben auf unserm außersten linken Flügel zu entspinnen brohte.

In der That hatten wir schon während der Besetzung der Schweschater Anhöhen das Borrücken einer sehr starken feindlichen Cavaleriescolonne von Zwölfaxing gegen Rauchenwarth bemerkt, deren Bewegung beutlich die Absicht verrieth, uns am linken Flügel zu umgehen.

Oberst Michael Repasy, ber Commandant bes linken Flügels, war während unserer Borrüdung aus dem letten Bivouaf unzewöhnlich weit zurüdgeblieben, so zwar, daß nach dem Ausmarsch des Centrums auf den Schwechater Anhöhen zwischen bessen (des Centrums) linkem Flügel und dem der Armee bereits ein Intervall von mehr als einer Biertelmeile klasste. Dieses Zurüdbleiben des Obersten Repasy war zumeist als Motiv der Haltbefehle angegeben worden, welche das Borrüden des Centrums so häusig unterbrachen.

Unerflart blieb uns im Centrum jedoch, warum der Feldherr nicht porzog, den linken Flügel, der ohnehin blos aus Cavalerie bestand, rascher vorzunehmen, anstatt das Centrum immerfort zurückzuhalten; wie nicht minder unerflart der Zwed unserer Aufftellung im Kartätschenzuyon der vom Feinde besetzen Ortschaft, an deren jenseitigem Ende

wir die eiligen Borbereitungen zu einem Artillerieangriffe auf unsere ungebeckten Fronten ganz deutlich wahrnehmen konnten, ohne diesem zuvorkommen ober uns demselben entziehen zu dürfen.

So wie wir unthätig baftanben, waren wir nicht viel beffer baran, als wenn man uns im wirffamsten Bereiche einer verschanzten feindslichen Position aufgestellt und befohlen hätte, gebuldig abzuwarten, bis der unvorbereitete Feind seine Maßregeln gegen uns mit Muße gestroffen habe.

Die Befehle des Feldherrn deuteten unverkennbar auf ein Abwarstenwollen des feindlichen Angriffes; dann aber mußten wir auf mindesstens vier Geschützerträge zurud, um den Feind aus Schwechat vollskommen herauszuloden und ihn des überwiegenden Bortheils der ges bedten Aufstellung und Berwendung seiner Kräfte zu berauben.

Durch bies Jurudziehen bes rechten Flügels und bes Centrums ließ sich bann auch zugleich jenes gefährliche Intervall zwischen bem lettern und bem linken Flügel zweckmäßig schließen, welches der Feind soeben sondiren zu wollen schien; benn gegenüber diesem Intervalle, in der Gegend zwischen Zwölfaring und der Aerarialpapierfabrik nämlich, ward plößlich eine von der feindlichen Hauptumgehungscolonne isolirte, nicht unansehnliche Heeresabtheilung sichtbar, welche — obschon muthemaßlich nur zur Verbindung der Umgehungscolonne mit der feindlichen Hauptstellung von Schwechat bestimmt — in ihrem fernern Vorrücken dennoch den blosgestellten linken Flügel unsers Centrums (also unmitetbar meine Brigade) zunächst bedroht haben würde.

Ich beschloß bemnach ben Felbherrn perfonlich aufzusuchen, und . zu einer Aenberung seiner Beschluffe zu bewegen.

Auf einem rudwärtigen Punkte, von welchen man wohl die ganze Aufstellung der Armee recht gut übersehen, keineswegs aber die localen taktischen Rachtheile derselben im Detail beurtheilen konnte, traf ich ihn in der Gesellschaft des Prasidenten, der Commissäre, und mehrerer Deputirten. Ich trug ihm meine Besorgnisse vor; er achtete ihrer nicht. Entrüstet darüber ließ ich mich zu der Bemerkung hinreißen: daß er von seinem Standpunkte aus die Stellung der vordersten Linie gar nicht zu beurtheilen im Stande sei.

"Ich stehe bort, wo ich bas Ganze übersehe, und Sie vollziehen schweigend, was ich befehle!" herrschte mich der Feldherr zurechtweissend an.

Rossuth trat vermittelnd herzu und verlangte wiederholte Auskunft über die Details unserer Stellung und der damit verbundenen Rachstheile. Mir aber sehlte bereits die nothige Fassung zu einer wiedersholten umständlichen Erörterung alles dessen. Ich antwortete kurz und barsch: die Dispositionen seien derart, daß ich die Berantwortlichseit für die Folgen derselben nicht auf mich laden möchte, und ritt, ohne des Präsidenten Bermittelung abzuwarten, eilends wieder zu meiner Brigade zurud.

Die unserm riesigen Intervalle gegenüber bemerkten feindlichen Abtheilungen schienen während meiner Abwesenheit bedeutend näher gestudt zu sein. Schärfere Augen als die meinen erkannten, daß es Cavalerie sei.

3ch hatte nur feche Buge vom 10. Husarenregimente (Bilhelm) ju meiner Disposition.

Das Honter Freiwilligen = und das Gömörer Nationalgarden = Bataillon bildeten die Flanke (links) meiner Hakenstellung, und zwar standen sie süblich eines tief eingeschnittenen Feldweges, welcher Schweschat in der Richtung gegen Nauchenwarth verläßt. Dieser schien mir ein hinreichendes Hinderniß gegen eine Cavalerie Attaque auf meine linke Flanke; und ich zog daher die genannten Bataillons auf das nördlich desselben gelegene Terrain zurück.

Die Stellung meiner Brigabe (fie bestand an diesem Tage aus 4 Bataillons, 8 Geschützen und 6 Zugen Husaren) war sonach folgenbe:

Am rechten Flügel zunächst ber Chaussie stand das Rograbers, links neben diesem zwei Geschütze, dann das 1. Bester Freiwilligens Bataillon; diese Abtheilungen machten Front gegen Schwechat. Links rückwärts stand das 1. Bester und im Haken mit diesem das Honter Freiwilligens Bataillon, Front gegen Zwölfaring; links neben diesem die Gömörer Nationalgarden; dann abermals zwei Geschütze. Die Casvalerie war wegen der Unverläßlichkeit des Fußvolks blos zur Deckung der Geschütze da.

Bier Biècen der lettern hatte Busztelnif in der Absücht von mir entlehnt, um mit denselben weit außer dem Bereiche meiner Stellung die Berlängerung des sudöstlichen Ausganges von Schwechat aufsylischen, und durch Enfiltrung desselben das Debouchtren des Feindes an diesem Punkte möglichst zu hindern. Ich sah diese Geschütze erst am nächsten Tage wieder! Der Feind debouchirte aber dessenungesachtet, und überraschte uns mit einem, auf so nahe Distanz wahrhaft mörderischen, dem meiner vier Geschütze weit überlegenen Artillerieseuer.

Gleich durch die ersten Schusse brachte er meine Bataillons in heillose Berwirrung. Die Gömörer liesen zuerst davon. Ihnen folgten die Honter, nachdem sie ihren Commandanten, der sie aufhalten wollte, sammt seinem Reitpserde über den Hausen geworfen hatten. Rur mit der dußersten Anstrengung gelang es diesem, sich aus dem Knäuel der in panischen Schrecken übereinander stürzenden Reihen herauszuarbeiten. Auf meinen Besehl eilte er seinem fliehenden Bataillon voraus, um es außer dem Bereiche der seindlichen Batterien wo möglich zu ralsliften und wieder vorzussühren.

Einstweilen hoffte ich ben Plat mit dem noch standhaft vorausgesetten 1. Bester Bataillon zu behaupten; dann aber wollte ich einen Sturm auf die seindliche Batterie versuchen. Meine Bataillons hatten ja unzählige Male gelobt, daß sie mir in den Tod nachfolgen würden! Auf die Rüdsehr der Gömörer Nationalgarden verzichtete ich gleichwohl im vorhinein.

Während der ersten Minuten der feindlichen Kanonade ausschließlich mit den Hontern beschäftigt, übersah ich, was mittlerweile bei dem
1. Pester Bataillon vorging. Run fand ich auch dieses bereits in Unordnung, und seinen Commandanten, den Nationalgarde-Rajor Grafen
Ernst Almassy in Folge der anstrengenden Bersuche, es beisammen zu
halten, fast außer sich vor Erschöpfung. Ich saugenblicklich die Unmöglichseit ein, mit diesem Bataillon die Stellung noch so lange zu
behaupten, bis die Honter wieder da wären: und dennoch glaubte ich
wahnwißigerweise dasselbe zu einem Sturme auf die seindlichen Batterien begeistern zu können. "Borwärts! Vorwärts gegen die Kanonen!"
schrie ich den Wankenden zu, und der Hauptmann Gozon des Bataillons

ergriff die Fahne, eilte mit derfelben gegen ben Feind bei funfzig Schritte voraus, pflanzte fie in ben Boben, und rief in ungarischer Sprache: "Hierher Magnare! hier weht bein Banner!"

Dre thigsten folgten bem berghaften Manne. Allein m vordern Reihen ber Maffe nur gogernb anfaioffe in immer mehr ab, und nach wenigen Minuten tem unformlich langgeftredten Reptile, benn bie Meiften frochen auf allen Bieren von bannen, mahrend bie aufrecht Fliebenben über Bene hinfturzten. Bergebene ichwang Sauptmann Gogon die wieder emporgehaltene Fahne hoch in ben Luften, und erichopfte fich in begeifternben Burufen; vergebens bieben endlich ber Commanbant bes Bataillons mit feinem Abjutanten in bie Alies henben ein; biefe maren nicht mehr zu halten, und felbst jene Benigen. bie auf Sogon's erften Unruf vorgesprungen waren, fielen nun rafch nach einander wieber von ihm ab, und bald ftand er mit der Fahne allein ba.

Ich ritt an ihn heran, reichte ihm als Zeichen meiner Achtung vor seinem Heldenmuthe bie Hand, und empfahl ihm die Rettung ber Fahne.

Ungleich mehr aber war mir an der Rettung meiner Geschüße gelegen. Die des linken Flügels waren bereits von den flüchtigen Bataillons mit fortgeriffen worden. Nur die am rechten Flügel ftanden noch.

Mit angftlicher Sorge eilte ich nun bahin, und herrschte ben Batteriecommandanten an, was benn er gang allein noch ba wolle. Er entschuldigte fich, daß er keinen Befehl zum Rudzuge erhalten habe.

"Run so machen Sie, daß Sie fortkommen", rief ich, in meiner Anfgeregtheit ben ftoischen Muth ganz übersehend, welcher in biefer Entschuldigung ausgesprochen lag.

Allein der Mann hatte Fischblut in den Abern. "Es sind noch einige Patronen da", erwiderte er im böhmisch deutschen Dialekt; "darf ich diese nicht früher noch verschießen?" Ich schämte mich fast vor diesem Manne meiner Aengstlichkeit. Aergerlich barüber gab ich eine einwilligende zwar, aber raube Antwort, und wandte mein Pferd

gegen die Chauffee, um ju feben, wie es mittlerweile meinen Rebenbrigaben ergebe.

Das Rograder Freiwilligen=Bataillon rechts rudwarts ber Gesschüße hatte ich längst davongelaufen vorausgesetzt. Meine Uebersraschung war daher unbeschreiblich, als der erste Blick nach jener Gesgend auf die geschloffene unbewegliche Masse siel.

Es stand in der Richtung des heftigsten Feuers der feindlichen Batterien, obschon in einer sanften Terrainvertiefung gegen dasselbe gedeckt. Diesen Umstand übersah ich jedoch im ersten Momente, und glaubte somit ein Heldenbataillon vor mir zu haben. "Rücken Sie rasch vor, um den Abzug der Geschütze zu decken, und dann machen Sie die Arrièregarde!" rief ich ermuthigt dem Commandanten zu, und meinte Wunder was ich mit solchen Helden noch alles ausrichten würde. Welche Enttäuschung! Kaum war das Bataillon aus seinem Berstecke heraus, und den Augeln der seindlichen Batterie blosgegeben, so schried der Commandant aus Leibeskräften: "Die Freiwilligen vor! Die Masse seinert!"

Allein die Freiwilligen blieben steden; die ganze Masse seuerte ihre hoch angeschlagenen Gewehre auf die eben mit den retirirenden Geschützen dicht an ihrer Front vorüberziehenden Husaren ab, (zum Glück traf kein einziger Schuß) und im nächsten Augenblicke war das vermeintliche Heldenbataillon schon unterwegs, um die übrigen einzusholen. Ein einziger Mann besselben verschmähte es, sich an der allsgemeinen Flucht zu betheiligen, und that dergleichen, als wollte er allein die Arrièregarde meiner ganzen Brigade machen.

Also von nahezu 5000 Mann jener Nationalgarden und Freiwilligen, über deren Tapferkeit ich bereits so viel Tiraden hören mußte; die nach ihrer eigenen wiederholten Versicherung vor Begierde brannten, sich mit einem Feinde zu messen, dessen sie anders als mit der dußersten Geringschätzung erwähnten, blieb mir nach einer kurzen seindlichen Kanonade ein einziger Mann! und dieser Eine war ein alter halbinvalider Soldat!

Die Entschiedenheit, mit welcher ich in Rifelsborf bem Drangen bes Prafibenten jur Offensive entgegengetreten war, bewies wohl

beutlich genug, baß ich auf ein ungludliches Debut biefer begeisterten "Heerscharen" volltommen gefaßt gewesen; allein was ich soeben erlebt, überstieg weit meine argsten Befürchtungen.

Ich glaubte vor Scham ob ber namenlosen Feigheit meiner eigenen Landsleute vergeben zu muffen, und wunschte die Rugel herbei, die mich vom Pferde riffe!

Bon meiner sonst so zahlreichen Umgebung hatten in ben Augenbliden ber Gefahr blos mein jüngerer Bruder und ein Oberlieutenant
vom 10. Hufarenregimente standhaft bei mir ausgeharrt. Bon biesen
begleitet verließ ich zerknirscht die Wahlstatt — ben Zeugen unserer
Schande — und ahnte damals nicht, daß uns noch die Ehre vorbehalten war, an fernern Kampfen Theil zu nehmen, deren Ersolge
ben Siegern von Schwechat die Erinnerung an diesen Tag verbittern sollten.

Zögernd ritt ich gegen die Mitte des Centrums. Ich scheute fast den Anblid meiner Kameraden, welche ich mit ihren Brigaden noch im Kampfe begriffen wähnte. Leider hatte ich ihn nicht zu scheuen. Unsere ganze Aufstellung von Schwechat dis Mannswörth war wie weggefegt. Die übrigen Brigaden sollen, so unglaublich dies klingt, noch früher als die meine ausgerissen sein.

Gleich einer gescheuchten Heerbe sah man bas Gros ber Armee in größter Auflösung ber rettenben Fischa zueilen. Der weite Plan war mit einzelnen Fliehenden buchstäblich überfaet, nirgend, soweit bas Auge reichte, eine geschlossen Abtheilung wahrzunehmen.

Es stand zu erwarten, daß der Feind seinen Sieg benutzen, harts näckig verfolgen und die Salvirung unsers Artillerietrains über die Fischa unmöglich machen werde. Seine avancirenden Batterien bestätigten dies.

Rur ein verzweifeltes Arrieregarde Gefecht konnte die Armee noch retten. Es mußte um jeden Preis etwas hierzu geschehen. Glücklichers weise hatten meine beiden Begleiter noch ziemlich frische Pferde. Ich schickte also den einen gegen Schwaadorf, den andern gegen Fischamend den Fliehenden nach, um aufzuhalten und zu sammeln, soviel nur imsmer möglich wäre.

Das Refultat ihrer Bemühungen war zum Berzweifeln gering, etwa taufend Mann in allem, und auch diese fortwährend auf dem Sprunge, von neuem durchzugehen. Ich sah kein Heil mehr ab.

Allein nachst Gott war an diesem Tage auch ber Feind uns gnasbig und barmherzig, benn — er verfolgte uns nicht.

Unangefochten erreichten wir noch vor Racht das jenseitige Ufer der Fischa und ebenso unangefochten schon am nachsten Tage ben "legalen Boben" unserer Heimat wieder.

Raum war der lette Kanonenschuß vor Schwechat verhallt, so ließen sich auch schon die wunderlichsten Ansichten darüber vernehmen, woran eigentlich die Offensive verunglückt sei.

Die felbstüchtigen Massen ber Nationalgarden und Freiwilligen 3. B. — welchen eine überraschende Fertigkeit zu Gebote stand, jede ihrer eigenen Feigheit wegen erlittene Schlappe als unabwendbarc Folge irgend eines Verrathes zu erklären — behaupteten, die Wiener hätten, mit dem Fürsten Windisch-Grät heimlich einverstanden, uns ausgesordert, ihnen zu Hilfe zu eilen, und sich während der Schlacht mit dem feindlichen Truppen gegen uns vereinigt. So absurd diese Mähr auch klingt, sie war doch nur eine natürliche Folge jener Agitationen, welche einen mit unserm Angrisse gleichzeitigen Ausfall der Wiener und sonach einen kinderleichten Sieg über die Blodadearmee in Aussicht gesstellt hatten.

Moga's Dispositionen während der Offensive, insbesondere aber während des Conflicts, wurden gleichfalls scharfen Kritisen unterzogen und von vielen seiner Untergebenen namentlich dahin ausgelegt, als habe er die ganze Armee dem Feinde in die Hände spielen wollen. Daß dies nicht gelungen — meinten sie ferner —, musse dem Fürsten Windisch-Grät oder besser dessen Untercommandanten als Berdienst angerechnet werden, welche uns absichtlich mit einem blauen Auge davonsommen ließen.

Die Civil-Roryphaen ber ungarischen Bewegung aber verbreites ten diese Ansichten mit vieler Sorgfalt im Lande, um einerseits den gerechten Borwurf zu entfraften, daß sie durch ihre Agitationen für die Ueberschreitung ber Lajtha die Nation zu einem tollfühnen verderbs lichen Schritte verleitet hatten, andererseits aber den gebrochenen Muth der Ration durch Andeutung von Sympathien zu beleben, welche für die ungarische Sache selbst in der österreichischen Armee vorshanden wären.

Eine gewiffenhafte Burdigung ber eigenthumlichen Umftanbe, unter welchen bas Treffen bei Schwechat geliefert worden, erlaubt es ins beffen kaum, jenem in ber That etwas gewagten Urtheile unbedingt beizupflichten.

3war kann man einerseits nicht leugnen, daß fich aus ben Disvositionen unfere Feldherrn hin und wieder bie Absicht, feine eigene Armee — beiläufig gefagt — in die Sauce zu bringen, herauswittern ließ; zwar muß man andererseits zugeben, daß der Reind die Berfolgung unfere felbfluchtigen Centrume und rechten Alugele einzig und allein barauf beschränkt hatte, une von zwei, hochstens brei im Avanciren genommenen Geschüpftellungen seine Projectile aufs Gerathewohl nachzuschiden, während seine riefige Umgehungscolonne, welcher unser schwacher linker Flügel unter Repasty gang isolirt gegenüberstand, ihre Angriffe gerade in jenem Angenblide einstellte, wo es unserm Keldherrn bereits unmöglich war, den linken Flügel zu verftarken; man muß ferner zugeben, daß ben Feind weder ein Ausfall der Wiener an ber Berfolgung gehinders hatte, noch die Boraussebung, unfere Klucht sei etwa nur eine verstellte, baran hindern konnte; daß also dies Alles jusammengenommen wahrlich Grund genug ju ber Bermuthung gibt, er habe une absichtlich mit einem blauen Auge bavonfommen laffen.

Allein ich setze Dem entgegen, man durfe überhaupt weder bei Moga noch bei seinem Gegenfeldherrn ein klares Bewußtsein dessen voraussetzen, was sie am Tage des Treffens bei Schwechat eigentlich gewollt haben, und sinde die ungleich natürlichere Erklärung für die mangelhaste Führung unserer Armee, wie für deren unverhoffte Rettung, theils in der nach 30 Friedenssahren sehr begreissichen Besfangenheit der gegenseitigen Feldherren und ihrer Truppen, theils wohl auch darin, daß es den nationalen Hetzerien des Jahres 1848

damals noch nicht gelungen war, in den Reihen der regulären Trups pen beider Armeen die Erinnerung an das Berhältniß der Kameradsichaft, welches zwischen ihnen noch vor kurzem bestanden hatte, so vollständig zu verwischen, daß es ihnen möglich gewesen ware, eins ander — erbitterten Feinden gleich — zu bekriegen.

## Neuntes Capitel.

Eine Infammenkunft mit Koffuth. — Seine Erlebnisse auf der Flucht von Schwechat. — Graf Gupon wird Rationalgarde-Oberst und Commandant der Expedition gegen F.-M.-L. Simunich. — Das Oberrommando der obern Donanarmee wird mir übertragen. — Die Expedition gegen Simunich misglückt. — Iweimaliges Infammentressen zwischen Bem und mir.

Am 31. October früh war mir während des Marsches die Beisfung vom Armeecommando zugekommen, meine Brigade nicht mehr nach Bruck in die unvermeidliche Aufstellung an der Lajtha, sondern nach Kitsee (Köpcsény) zu führen, und vor dem Orte das Lager zu beziehen.

Hier also traf mich in der Rache vom 31. October zum 1. Rosvember 1848 der Befehl des Präsidenten ohne Aufschub bei ihm in Busburg (Pozson) zu erscheinen. Zugleich wurde ich in das Hauptsquartier (im herrschaftlichen Schlosse von Kitsee) beschieden, da Moga mich früher noch sprechen wolle.

Es war Mitternacht vorüber, als ich im Hauptquartiere erschien. Ich fand Moga bereits zur Rube gegangen; sein Abjutant aber harrte meiner und theilte mir vorläufig mit, daß sein Chef, in Folge eines Sturzes mit dem Pferde und der dabei erlittenen schmerzhaften Constusion, unfähig geworden sei, ferner das Armeecommando zu führen, und zu seinem Rachfolger in demselben mich dem Prasidenten vorgesschlagen habe.

Ich fuhr somit unverzüglich nach Prefburg, und am früheften Morgen bes 1. November 1848 stand ich am Krankenlager bes Prafibenten; benn die neuesten Ereignisse hatten ihm, bei seiner ohnebies schwächlichen Gesundheit, ein sieberartiges Leiben verursacht. Es hatte ihn — wie er versicherte — eben erft eine heftige Alteration verlassen.

Er lub mich ein, an seinem Bette Platz zu nehmen, da unsere Unterredung eine andauernde werden dürfte, und beklagte sich vor allem über die grenzenlose Feigheit der Nationalgarden und Freiwilligen, mehr noch über ein Bataillon vom Infanterieregimente "Preußen", und hauptsächlich über dessen beispiellos seigen Commandanten, den Major Ghözei\*). Dieses Bataillon — erzählte Kossuth — sei im zweiten Treffen der Mittelbrigade des Centrums (in der Aufstellung vor Schwechat meine Nebenbrigade rechts) gestanden, und habe beim Beginne der seindlichen Kanonade zu allererst die Flucht ergriffen, ja während dersselben sogar die Tornister und Patrontaschen weggeworfen.

In der That entsann ich mich, auf meinem letten Ritt über den von unserm Centrum verlassenen Aufstellungsplat, in der bezeichneten Gegend eine auffallend große Menge weggeworfener, mit weißem Riemseuge versehener Rüftungsstude, und weit herum gar keine Todten und Berwundeten bemerkt zu haben.

Uebrigens — meinte Koffuth — sei es ben Rationalgarden in der Folge wohl noch gelungen, jenem regulären Bataillone den Borzug größerer Feigheit mit Erfolg streitig zu machen. Denn als er nach mehrern vergeblichen Bemühungen, der bereits allgemein gewordenen Flucht Einhalt zu thun, den General Möga verlaffen hatte, und zu Bagen nach Fischamend zurückgeeilt war — natürlich blos in der Absücht, um die Fliehenden an der Fischabrücke aufzuhalten — sand er diese bereits derart von Ausreißern in Anspruch genommen, daß er selbst nur in Folge sehr energischer Bemühungen seiner wehrhaften Besgleiter über dieselbe gelangen konnte.

"Und das war viel", fügte Roffuth erläuternd hinzu; "denn ich

<sup>\*)</sup> So hieß biefer herr magyarisirt. Sein eigentlicher beutscher Rame ift mir nicht befannt.

hatte mich boch auf jenem Punkte hinter bem Aufstellungsplate ber Armeereferve — wo wir kurz vor bem feindlichen Angriffe auf unser Centrum in der Gesellschaft des Feldherrn zulet mit einander gesproschen — nicht gar zu lange nach dem Beginnen der Retirade verweilt, und war auch von dort bis Fischamend ziemlich rasch gesahren!

"Nun war ich genöthigt", fuhr Koffuth beiläufig fort, "die Aussführung meines ursprünglichen Borhabens auf einen noch weiter rückwärts gelegenen Punkt zu verlegen. Ich befahl frische Pferde vorzusspannen, und benutte die Zeit, welche darüber verstrich, dazu, die dicht an meinem Wagen vorüber Fliehenden anzureden, und etwa dadurch zu fesseln. Allein vergebens. Sie schwenkten blos freundlich grüßend ihre Hüte, ließen mich einigemal hoch leben, und liefen knhig weiter!

"Obschon hierüber auf bas höchste empört, mußte ich bennoch bie Unmöglichkeit einsehen, ben Strom ber Flüchtigen ohne bie fräftige Mitwirkung einer geschlossenen Truppe, irgendwo in der Mitte abzusdämmen, und dies bestärkte mich noch mehr in dem Entschlusse, bevor ich wieder einen Rallitrungsversuch wagte, erst Diejenigen einzuholen, die schon am weitesten zurückgelaufen waren.

"Mittlerweile waren die frischen Pferde vorgespannt. Ich hatte teine Zeit zu verlieren, und trieb zur Gile an. Allein wie breit auch die Heerstaße sein mochte, von Strede zu Strede wurde ich beffenunsgeachtet immer wieder durch einen neuen dichten Rubel Fliehender in meiner raschen Fahrt unterbrochen.

"Ich mußte fast hinter jedem derselben erst von meinem Wagen herab eine sörmliche Rede halten, um nur wenigstens so viel zu erwirken, daß sie mich vorsahren ließen. Und so geschah es, daß ich trot der wiederholt gewechselten Pferde die ersten der Ausreißer nicht früher als gegenüber von Preßburg in der sogenannten Au ereilte. Hier endlich, acht Meilen von Schwechat — die Kerle mußten schon bei dem ersten Kanonenschuß in aller Frühe heimlich abgesahren sein — dunste ihnen die Feindesgesahr doch nicht mehr groß genug, um noch weiter zu lausen. Sie lagerten gemüthlich längs der Straße und nahmen eben einige Erfrischungen zu sich, als ich bei ihnen anlagte. Außer mir vor Entrüstung, beschloß ich die härtesten Straßen über sie zu vers

hangen, und verlangte zu dem Ende den Namen der Abtheilung zu ersfahren, welcher sie angehörten. Allein die Elenden fühlten sich ob meisner «gütigen Rachfrage» sogar noch geschmeichelt; und während mir Einige unter ihnen mit Selbstbewußtsein wiederholt zuriefen: sie seien die Nationalgarden des Komorner Comitats, brüllte der Rest fortwährend: «éljen Kossuth!»"

Als mir der Prasident im Rriegsrathe zu Rikelsdorf — sichtlich verlett burch meine schonungslose Schilderung des disciplinaren Busstandes unserer Armee — mit hämischem Lächeln die Frage gestellt hatte, ob ich denn im Ernst fürchte, daß wir von der Offensive über die Laitha,

h Hause bringen, antwortete ich: "um illigen sei mir nicht bange; die hätten selbst darüber erstaunen, wie vollfoms Präsidenten mein bezweifeltes Urtheil h unterdrückte ich in diesem Augenblicke nn Rossuth schien mir nicht nur physisch,

n.

Indessen war er das lettere keineswegs. Konnte er auch nach seiner jüngsten Fahrt von Fischamend bis Presburg nicht mehr so entschieden für das Heldenthum der Nationalgarden und Freiwilligen einstehen, wie er es vor derselben gethan; so schob er doch noch immer die größte Schuld an dem schmählichen Ausgange unserer Offenstve zu Gunsten Wiens der Unschlüssigkeit des Armeecommandanten zu, und behauptete steif und sest, eine entschiedenere Führung der Truppen hatte ben Sieg zur Folge gehabt.

"Den Unfall, welcher Moga plotlich dienstunfähig machte", fügte Kossuth hinzu, "betrachtete ich somit als einen Fingerzeig, alle politisch schwankenden Elemente vom Commando der Armee für immer zu entsfernen. Dies schien mir hauptsächlich in dem Augenblicke nothwendig, wo es sich darum handelt, dem mittlerweile von Norden her schon dis Tyrnau (Nagy Szombat) feindlich ins Land gedrungenen k. k. F.=M.-L. Simunich das Loos der Generale Noth und Philippovich zu bereiten und dadurch gleichzeitig einerseits einen nicht unbedeutenden Theil der seindlichen Streitmacht zu vernichten, andererseits die in Folge der

Schlappe von Schwechat herabgestimmte Begeisterung im Lande wieder neu anzufachen, also gewissermaßen zwei Fliegen mit einem Schlage zu tödten.

"3ch ernannte somit ben Nationalgarde-Major Grafen Guyon jum Nationalgarbe Derft und Commandanten ber Expedition gegen Sein helbenmuthiges Benehmen vor Manns-F. : M. : L. Simunich. worth burgt mir bafür, bag biefe Expedition mindeftens nicht an ber Unentschloffenheit bes Führers scheitern werbe. Freilich konnte fie an beffen Ungeschicklichkeit besto leichter verungluden, benn ich mistraue ben militarischen Renntniffen bes Gupon; um biefem vorzubeugen, beftimmte ich an bessen Seite ben Chef bes Moga'schen Generalstabs, ben Sonved Dberft Rollmann, ale Rathgeber. er ift Roll= mann nach unferm Spftem schon als Honved ir noch als alterer Oberft eigentlich Gunon's Borgefester mußte also vorerft auf eine gute Art für seine freiwillige 11 g unter bes Lettern Befehle gewonnen werben. Hierzu jeboch, wie überhaupt zur je rafchern Einleitung ber Erpedition, bei welcher bie verläßlichsten Truppen ber Armee verwendet werben follen, bedarf ich der fraftigen Unterflützung von Seiten eines energischen Armeecommandanten. Möchten Sie nicht bas Commando ber Armee übernehmen? Sie icheinen mir vor Allen ber rechte Mann für biefen Poften!"

"Bas werden benn meine altern Kameraben in ber Armee bazu sagen, wenn sie sich ohne Grund durch mich zurückgesetzt sehen?" frug ich entgegen.

"Ich habe baran gedacht", erwiderte Koffuth, "und bereits Mehstern berselben, gleich nachdem mir der Unfall Moga's bekannt geworsten, den Commandostab angetragen, allein ebenso viele ablehnende Antworten erhalten. Hierauf wurden Sie mir durch Moga für diessen Posten in Borschlag gebracht. Darüber, was Ihre Kameraben hierzu sagen werden, können Sie somit — glaube ich — vollkommen beruhigt sein. Iene werden mit Ihnen zugleich zu Generalen ernannt, unr erhalten Sie den altern Rang. Wenn Sie also den Commandosstab annehmen, so trachten Sie vor allem die Expedition gegen F. R. 2. Simunich so rasch als möglich in Gang zu bringen, und

bie allfälligen Differenzen zwischen Kollmann und Guyon auszugleischen, ehe noch die Beiben persönlich aneinander gerathen und jede Bersmittelung unmöglich machen."

"Ich nehme ben Commanbostab an", antwortete ich, "und werbe die genannten Herren sogleich aufsuchen; doch muß ich bemerken, daß ich an dem günstigen Erfolge meiner Bermittelung im vorhinein verstweiste. Warum ziehen Sie es denn nicht vor, Kollmann die Führung der Expedition anzuvertrauen und Gunon ihm als Untercommandanten beizugeben?"

"Weil ich vor Schwechat Gelegenheit hatte, den zweideutigen Ruf, bessen Kollmann in der Armee genießt, durch eigene Wahrnehmungen bestätigt zu sehen", entgegnete Kossuth. "Sie hätten nur sehen sollen, mit welchem Kapenjammergesicht er vor Schwechat unter der Suite des Feldherrn umherschlich, und wie er mit einem Male vor Heiterkeit strahlte, als dieser, nach dem Beginn der allgemeinen Flucht im Contrum, sein Pferd der rettenden Fischa zuwandte. Ich din nur darüber noch nicht im Klaren, wieviel von dieser Heiterkeit auf Rechnung der Beruhigung zu schreiben sei, daß er (Kollmann) sich in der Suite des Feldherrn nun der nahenden Gesahr mit Ehren entziehen könne, und wieviel auf Rechnung der Schadenfreude ob des mislungenen Debuts seines Stellvertreters Pusztelnik. Soviel jedoch scheint mir gewiß, daß Kollmann jener moralischen Eigenschaften entbehrt, welche ich zum Geslingen der Expedition gegen Simunich bei dem Kührer derselben als unerlässlich vorausses.

"Uebrigens habe ich an Guyon das Commando über diefe Erspedition bereits befinitiv übertragen; wenn also Kollmann sich beharrlich weigern sollte, Jenen als seinen Vorgesetzten anzuerkennen, so müßte abermals Pusztelnif die Stelle Kollmann's vertreten." —

Mit dieser Maßregel einverstanden, verließ ich den Brasidenten und machte einen vergeblichen Bersuch, zwischen Kollmann und Guyon, welche mittlerweile wirklich schon aneinander gerathen waren, das ge-wünschte Einverständniß im Sinne des Präsidenten herzustellen. Kollmann weigerte sich beharrlich, unter Guyon's Commando die Expedition zu leiten, und somit ward dem Lettern in der That Pusztelnik als

Generalftabs. Chef beigegeben. Ein Theil der Expeditionstruppen verließ Presburg noch vor Tagesandruch, alle aber noch im Laufe des 1. November. Der Rest der Armee wurde einstweilen zur Bewachung der Grenze am rechten Donauufer vom Reusiedlersee bis Presburg, am linken von Presburg bis Hochstetten vertheilt.

Roffuth wartete ben Ausgang ber Expedition in Pregburg ab, wohin zugleich mein Hauptquartier verlegt wurde.

Benige Tage nach bem Beginn ber Expedition erhielt ich vom Prafibenten die Einladung zu einem Rendezvous mit dem polnischen General Bem, welcher eben von Wien in Presburg angesommen sei und sogleich zu dem Expeditionscorps Guyon's abgehen werde, um deffen schon damals dem Fehlschlagen nahen Operationen eine nene gunftige Wendung zu geben.

Ich fah Bem in Folge dieser Aufforderung zum ersten Male, ohne wir seinen frühern Schickslen mehr zu kennen, als sein plösliches Ersicheinen in Wien — im Laufe des vergangenen Monats October — und seine Theilnahme an der Bertheidigung dieser Stadt.

Unsere Conversation war sehr kurg. Er theilte mir mit, es schicke ihn Koffuth zu Guyon, um biesem mit Rath und That an die Hand. zu geben.

Einige Tage später war Bem von seinem Ausstuge wieber nach Preßburg zurückgekehrt und ließ mich nun, da Kossuth bereits nach Pest abgereist war, durch Csanyi zu einer Unterredung einladen. Diesmal dauerte diese etwas länger. Bem erzählte mir, wie er bereits um einen ganzen Tag zu spät bei Guyon eingetrossen sei, um noch irgend einen wesentlichen Einsluß auf den Gang dieses verunglückten Feldzuges nehmen zu können; ferner, welch ausgezeichnetes Feldherrntalent Guyon besitze, daß aber die Ofstziere der regulären Truppen im Gehorchen noch nicht ganz taktsest seizen, und dergleichen mehr. Endlich erklärte er, zu Kossuth nach Pest reisen zu wollen, damit er irgendwie im Felde verwendet werde.

Die Erscheinung Bem's war für mich eine unheimliche. Ich wußte nicht, woher er fam und was er wolle. Sein mir unerklart gebliebenes Auftauchen in Wien, seine mir blos gerüchtweise befannte Wirksamkeit daselbst, und nun plotlich die ebenso unerklarliche Ergebenheit, welche er für die Bertheidigung meines Baterlandes im Munde führte, ließen mich in ihm unwillfürlich etwas von einem "fahrenden Ritter" in modern-revolutionar-kriegerischem Stil voraussetzen. Die Sache meines Baterlandes schien mir zu heilig, zu gerecht, als daß ich nicht einen entschiedenen Biberwillen gegen die Kampfgenossenschaft ähnlicher Elemente hätte empfinden sollen. Ferner widersprach Bem's günstiges Urtheil über Guyon, wie das entgegengesetze über das Ofsiziercorps der regulären Truppen so schnurstracks meinen eigenen Ersahrungen, daß ich blutwenig Beranlassung darin fand, mir von Bem's Wirfssamkeit auf dem Schlachtselde dauernde Ersolge für mein Baterland zu versprechen.

Neefburg, nie wieder gesehen, noch bin ich sonst mit ihm in irgend einer directen Berührung gestanden.

## Behntes Capitel.

Grunbe, welche mich gur flebe beantrage die Raumung ber felbständigkeit. — Deffenungent Mein blerauf bezügliches Schr verfen zwifchen Loffuth, bem

en. — Ich Auth's Unhierfür. — Die Contror- und mir

Die Verfassung Ungarns war eines blutigen Kampfes werth. Die Nation hatte dies erkannt, und sich einmüthig erhoben, ihn zu bestehen. Ihr Führer war der Mann ihres Vertrauens — Kossuth.

Allein felbst nicht Solbat, unterschätzte bieser ben Werth bes Soldaten, und glaubte, ber Donner der feindlichen Geschüße werde vor dem bloßen Kriegsgeschrei aus dem Stegreife zusammendeclamirter Boltsmassen verstummen.

Soldaten — barunter auch ich — hatten ihn vor so arger Selbsttäuschung gewarnt. Er ließ die Warnung unbeachtet, und zahlte vor Schwechat ein schmerzliches Lehrgeld.

Run trug er mir bas Commando über bie gefchlagene Armee an.

Ich begrüßte biesen Schritt als einen Beweis, daß Roffuth seine antimilitärischen Schwärmereien dem Wohle des Baterlandes für immer geopfert habe, und übernahm den wichtigen Posten in der klaren Ueberzeugung, daß der Kampf der Nation für ihre Gerechtsame ein Rothwehrkampf sei, in dem festen Bertrauen, daß er es bleiben werde;

übernahm ihn, weil ich die Berufung hierzu in mir fühlte, und durch beren Berleugnung meine Pflicht gegen das Baterland verlett haben würde; endlich weil, je höher ich stand, desto wahrscheinlicher mir die Möglichsfeit schien, meine Mitbürger durch mein eigenes Beispiel zu sener Hinsgebung für die gerechte Sache des Vaterlandes zu begeistern, ohne welche an Rettung nicht zu benken war.

Allein schon in ben ersten Tagen meiner neuen Wirksamkeit sollte ich erfahren, daß ber Tag von Schwechat die Civil-Machthaber weber von dem Irrthume, bei der Berwendung der Streitfrafte die politischen Rudsichten auf Rosten der strategischen vorwalten zu lassen, geheilt, noch von der Wiederholung des Experimentes, den Krieg ohne Solbaten zu führen, abgeschreckt hatte.

Mein Borichlag, auf bem rechten Donauufer mit bem Gros ber Armee bis Raab, mit ben Bortruppen bis Biefelburg (Moson) gurudzugehen; am linken aber Pregburg und bie Hauptübergange über bas Beife Gebirge (Feher hegyek) blos mit ifolirten ftarfen Abtheilungen besetzt ju halten, welche beim Borbringen einer feinblichen Uebermacht einerseits auf Leopolbstadt (Lipótvár), andererseits auf Komorn (Komárom) ihren Rudzug zu nehmen hatten; ferner bie active Armee zu reorgani= firen, ben Sit ber Regierung und bes Reichtages hingegen, fammt ber Cabres ber fünftigen Bataillone, hinter die Theis ju verlegen, und ben Spatherbst zu Truppenerrichtungen, Anlegung von Magazinen, Depots, überhaupt zur Begründung einer verläßlichen geregelten Kriegomacht au benuten, ward verworfen. Die Grenze muffe befett bleiben, und die Reorganistrung ber Armee angesichts des Feindes burchgeführt werden, hieß es entgegen; denn mit jeber handbreit verlorenen Landes fiele ein Theil des Bolfes von uns ab. Die Sympathien beffelben für die Aufrechthaltung der Berfassung seien noch zu wenig tief be= grundet, um schon jest dem rauhen Windstoße einer für uns auffallend ungludlichen Wendung bes Rampfes widerfteben ju fonnen. Es muffe bemnach vor allem bie entmuthigende Wirfung ber Rachricht von ber, bei Schwechat erlittenen Niederlage, durch die Behauptung ber Grenze möglichst gemilbert werben. Dann follten bie Bewohner, namentlich des dem Site der öfterreichischen Regierung junachst gelegenen Theiles von Ungarn, sich des frühern Verhältnisses zu Desterreich in der fürzesten Zeit entwöhnen, indem sie durch die Grenzsperre nachhaltig gesnöthigt würden, ihre Handelsverbindungen mit den außerungarischen Ländern Desterreichs abzubrechen, ihre mercantile Thätigseit auf das Inland zu beschränken, und dadurch die Grenze Ungarns gegen Desterreich desto schrösser zu markiren. Durch die hermetische Grenzsperre sollten übrigens auch noch die Aussuhr der Lebensmittel nach der Ressidenz, zum Nachtheile der in und um dieselbe concentrirten seindlichen Armee, gänzlich verhindert, der Aussauf der in den Grenzcomitaten ausgespeicherten Getreides und Heuvorräthe, und die Aussperung derselben in dem Komorner Festungsrapon gedeckt, und dem neuen unsgarischen Papiergelde ein günstiger Markt gesichert werden.

Bergebens machte ich barauf aufmerksam, wie man bei allebem burch bie Grenzbesetzung nur vorübergehende Rebenvortheile anstrebe, und bafür den nachhaltigen wichtigsten Bortheil, welchen uns der Besits einer wohlorganisirten Streitmacht sichern wurde, preisgebe, weil die Reorganisirung der Armee während des (in so ausgedehnter Aufftellung) aufreibenden Borpostendienstes an der Grenze, höchst erschwert, ja nahezu unmöglich sei.

Ich wurde überstimmt, und konnte von Glud reben, daß mindestens gegen die Reorganisirung der Armee — worunter ich nicht wesniger als die Auflösung der Nationalgarden und Freiwilligen Batailslone und die Errichtung ordentlicher Honved-Bataillone aus dem hiers durch gewonnenen Nateriale verstand — keine Einsprache geschah.

Allein faum hatte Koffuth Presburg verlaffen, um nach Best zurudzukehren, als meine Wirksamkeit auch in dieser Richtung auf bas hartnädigfte gehemmt zu werben begann.

Run hatte ich schon während des mehrtägigen Aufenthaltes des Präsidenten in Presburg häusig Gelegenheit zu der Wahrnehmung gefunden, daß dieser meinen rein militärischen Rathschlägen nicht etwa aus eigener, selbständiger Ueberzeugung, sondern blos in Folge des höchst nachtheiligen Einstusses einer für die Förderung unserer guten Sache eben nicht sehr glücklich gewählten Umgebung entgegentrete. Die Schwierigkeiten, welche er plöslich von Pest aus gegen die Reorganis

strung der Armee nach meinem Borschlage erhob, nachdem er doch in Preßburg damit vollkommen einverstanden schien, bestätigten obige Boraussezung unverkennbar. Die Quelle dieser Schwierigkeiten konnte, meiner Ansicht nach, nur wieder in fremden Einstüssen, und zwar sehr wahrscheinlich in denen der Mitglieder des Landesvertheidigungs-Ausschusses liegen. Ich kannte diese Mitglieder zwar kaum dem Ramen nach, allein es reichte hin zu wissen, daß diese ebenfalls keine Soldaten waren und daß die Macht der Heerführer allerwege ein Dorn im Auge der Civilgewalt gewesen.

An folch armseliger Eifersüchtelei aber konnte die Rettung bes Baterlandes, selbst bei ber helbenmuthigsten Ausbauer ber Ration im Rampse, scheitern. Es kam also Alles darauf an, eine oberste Gewalt im Staate zu schaffen, welche unumschränft sogleich über alle berlei Eisersüchteleien erhaben wäre.

Diese Gewalt aber mußte in einer Hand liegen: es konnte nur bie Dictatur sein. — Der in jener Zeit einzig und allein mögliche Dictator Ungarns war Kossuth.

Obschon nicht ganz berufen hierzu, da er friegeunkundig und der bei dem modernen System der Kriegführung gleichwohl unabweichbaren Maßregel, stehende Heere zu unterhalten, abgeneigt war: schien er mir dennoch dem guten Fortgange unserer Sache ungleich weniger hinderslich, als ein seiner Ratur nach praktisch unverantwortliches Regierungss Collegium, wie der Landesvertheidigungs-Ausschuß, auf dessen Wirfssamseit sich das Sprüchwort von den vielen Köchen oft sehr treffend anwenden ließ.

Als Dictator — so combinirte ich — müßte Kossuth seinen Aufenthalt bei der Hauptarmee des Landes wählen, also bei der obern Donauarmee. Einmal längere Zeit in seiner unmittelbaren Rähe, hosste ich ihn bald für meine Ueberzeugung zu gewinnen, daß die Rettung des Baterlandes nicht anders als mit Hilse einer wohldisciplinirten Streitmacht, also weder durch Nationalgarden noch durch Freiwilligen-Corps, möglich sei. Und hätte die Theorie hierzu nicht ausgereicht, so konneten neue praktische Erfahrungen à la Schwechat in kürzester Zeit das Uebrige thun.

Einmal von seinem Wahne in diesem Punkte geheilt, wurde Rofsuth wahrscheinlich auch bald die politischen Motive für die Disponirung der Streitkräfte den strategischen Rudsichten gebührend nachgesett haben.

Aus diesen Combinationen erhellt von felbst die Beranlaffung des folgenden, ausnahmsweise in deutscher Sprache verfaßten, Schreibens an den Landesvertheibigungs-Ausschuß.

"Brefiburg, ben 11. November 1848.

"Am 31. October 1. 3. wurde ich vom Hrn. Prafibenten aufgesfordert, das Commando der ungarischen Armee an der obern Donau zu übernehmen.

"Ich übernahm es — und mit ihm die Berpflichtung, Alles zu thun, was zur Rettung des bedrangten Baterlandes mittels ober uns mittelbar beitragen könne.

"Rein echter Patriot barf es sich verhehlen, daß die Gefahr groß, sehr groß ift, und leiber noch größer werden kann.

"Die Geschichte aller Nationen, welche, einst bem Untergange nahe, sich wieder emporbrachten auf jene Stuse der Eristenz, welche die Bestingungen sesten Fortbestehens in sich faßt, lehrt und, daß es Momente gibt, wo alle kleinlichen Rücksichten aushören müssen, soll das Ganze gerettet werden, — lehrt und ferner, daß ohne Einheit des Willens an Rettung nicht zu denken sei, — lehrt und endlich, daß diese Einheit nur dann erzielt werden könne, wenn das Vertrauen der ganzen Ration, oder doch ihres überwiegend größern Theiles, sich in einem Manne begegnet, und die Nation, diesen Einen auf gewisse bestimmte Dauer freiwillig über sich stellend, freiwillig seinem Willen huldigt. So war es disher und so wird es bleiben. Ich glaube nicht, daß Ungarn zu Liebe der Weltlauf eine andere Richtung nehmen werde.

"Db nun ganz Ungarn bem Ranbe bes Berberbens bereits so nahe stehe, um nur noch burch die Hand einer fraftigen Dictatur vor bem Untergange gerettet werben zu können, mögen jene Manner beurtheilen, welche es für zeitgemäß erachteten, ben größten Theil ber ungarischen Armee unter die Leitung eines schlichten Brivatmannes zu stellen. Daß aber eben dieser Theil der Armee durch die allerneuesten Ereignisse der gänzlichen Auflösung sehr nahe gebracht ward, ist eine Thatsache, die kein Wilitar vom Fache leugnen kann.

"Zu ermitteln, wer Schuld baran trägt, muß einer Zeit aufbewahrt bleiben, wo die Aufgeregtheit der Gemüther, welche gegenwärtig noch immer im Zunehmen scheint, sich gelegt und einer ruhigen, umfassend gerechten, ja billigen Beurtheilung aller Umftande Plat gemacht haben wird. Jest aber muß schnell geholsen werben."

(Hier enthalt bas Original als Einschiebsel einen Ausfall gegen bie überhandgenommene Berdachtigungssucht. Das Rachstehende schließt sich ungezwungen an das Vorhergehende Wort für Wort an, wie folgt.)

"Meine Sache ist es, bas «Wie» in Borfchlag zu bringen, und so spreche ich benn in Folgendem meine Ueberzeugung aus.

- "1. Muß aller Repotismus bei den Avancements ein für allemal aufhören.
- "2. Muffen alle irregularen Truppenkörper von den regularen ftrenge geschieden und unter eigene abgesonderte Commanden gestellt werden.

"Das Beste ware, alle irregularen augenblicklich aufzulösen, die militärpslichtigen Individuen unter denselben besonders zu affentiren und zur Completirung der bereits bestehenden regularen Truppenkörper zu verwenden.

"Die Umtaufung der sogen. Freiwilligen Bataillone in Honved-Bataillone ist ein sehr ungluckliches Experiment. Der Name wechselt, das Kind bleibt dasselbe.

"Die Freiwilligen=Bataillone taugen wenig ober gar nichts, weil nur eine sehr kleine Anzahl der Offiziere und Unterostiziere ihren Dienst versteht. Wird man sich nun von diesen Chargen mehr versprechen können, wenn ste Honvéd statt Nationalgarden genannt werden? Die Mehrzahl bleibt bei alledem ein asinus in pelle leonina.

"Es wurde von Einigen die Ansicht aufgestellt: ein Bataillon Freiwilliger ober Nationalgarden zwischen zwei Honved Bataillone gestellt, ersetze ein brittes Honved Bataillon. Solange es nicht zum Bratbrechen kommt, mag dies gelten; beim ersten Kartatschenschuß aber

läuft das Freiwilligen-Bataillon freiwillig davon und reißt in der Regel die beiben Honved - Bataillone rechts und links unfreiwillig mit sich. Es hat Ausnahmen gegeben, aber wie viele?

"Die Offiziere der Freiwilligen muffen, wenn sie in die Reihen der Honved übertreten wollen, vorerst Prüfung ablegen, und zwar vor einer aus erprobten, geschickten Offizieren zusammengesetzen Commission, und durfen nur, wenn diese Prüfung befriedigend ausgefallen, als die im Range Jüngsten ihrer Charge übersetzt werden. Einzelne durch besondere Berdienste motivirte Ausnahmen fanden allein nach der Bestimmung des Armees Obercommandanten Blas. Ueberhaupt mußte

- "3. das Offizieravancement bis zu einer gewissen Grenze bem Armeecommandanten allein anvertraut werden. Entweder verdient der Armeecommandant dieses Vertrauen, dann ist dabei nichts riskirt; oder er verdient es nicht, dann weg mit ihm! Rur keine halben Maßregeln!
- "4. Der Armeecommandant wird für alle Truppendispositionen verantwortlich gemacht; dann aber darf auch Riemand außer ihm mit seiner Armee disponiren.

"Eine Armee ohne Einheit des Commandos ist wie ein Mensch, der mit sich selbst zerfallen ist; weder von diesem noch von jener läßt sich je etwas Entschiedenes erwarten.

- "5. Die Armee braucht Ruhe und Erholung, benn sie ist physisch und moralisch herabgekommen. Ruhe und Erholung findet sie hier in Presburg nicht; Presburg ist bei einem von Oesterreich, Mahren, Schlesien und Galizien her zugleich drohenden übermächtigen Feinde ein unhaltbarer Punkt und wird demnächst das Grab unserer Armee werden.
- "6. Alle Freiwilligen-Bataillone sind total verlaust; benn sie bessischen seit dem Einzuge Jellachich's in Stuhlweißenburg, wo sie ihren Wäschevorrath verloren, nur ein Paar Wäsche. Wollen sie dieses waschen, so muffen sie tagelang den Mantel auf nacktem Leibe tragen. Im Felde ginge dies noch an; hier aber hat bei der engen Bequarties rung die Läusekrankheit so überhandgenommen, daß es Individuen gibt, beren Haut schon ganz wund ist. Wenigstens ein Paar Wäsche per Mann

und eine zwedmäßigere Einquartierung nebst Ruhe find die einzigen Mittel, biefem ekelhaften und gefährlichen Uebel abzuhelfen.

"Frische Basche kann uns zugeschickt werden, aber beffere Quartiere und Rube nicht.

"Der Dienst, welcher erforderlich, um eine weitläusige offene Stadt, wie Presburg, vor feindlichen Ueberfällen zu sichern, ist zu groß, um der Truppe auch nur die zu ihrer nothdürftigsten Reinigung und Gesholung nöthige Ruhezeit zu gönnen; andererseits bietet Presburg doch zu wenig Bequartierungsfähigkeit, um die zu dessen Sicherung nöthisgen Truppen so unterzubringen, wie es die Conservation der Truppe bringend erheischt.

"7. Alle Rationalgarde-Abtheilungen, welche nicht auf Kriegsbauer sich verdingten, muffen unverzüglich entlassen werden; benn während biese wahre Landplage, bei den enormen Emolumenten, welche ihr von Seiten der Comitate auf die Dauer ihrer Dienstzeit zugesichert wurden, ungeheure Summen kostet, scheint sie nur deshalb hier zu sein, um die Gesehe zu verhöhnen, und mit dem schlechten Geiste, von welchem sie durchdrungen ist, unsere bestdisciplinirten Truppen pestartig zu insiciren. Also weg mit ihnen! Besser gar keine Armee als eine, in deren einzelnen Theilen die Gesehe auf das schändlichste verhöhnt werden.

"Die «Debenburger Nationalgarben zu Fuß» sind auf die bloße Nachricht, daß der Feind anrude, geradezu in ihre Heimat entlaufen: die «zu Pferde» thaten vor einigen Stunden ein Gleiches. Was von ihnen zuruchlieb, sind: der Commandant mit einigen Offizieren!

"Ich habe auf Befehl des Präsidenten Koffuth das Commando über einen Theil der ungarischen Armee übernommen, und es ist meine heiligste Pslicht, dafür zu sorgen, daß die Ehre derselben jungfräulich erhalten werde.

"Es fann eine ganze Armee geschlagen werden und weichen mussen, ohne an ihrer Ehre Schaben zu nehmen; wenn aber eine einzige Abtheilung berselben seige ausreißt, ohne ben Feind auch nur geschen zu haben, so ist die Ehre ber ganzen Armee gebrandmarkt.

"Ich erwarte von dem allgerühmten Billigkeisgefühle bes löblichen

Lanbesvertheibigungs Comité, baß mir nie wieder zugemuthet werde, bie Ehre meiner braven Armee dadurch preiszugeben, daß ich in beren Reihen Abtheilungen aufnehme, welche eher den Schandnamen: «Aus reißergesindel», als ben ehrenvollen: «Baterlandsvertheibiger», versbienten.

"S. Aus den Punkten 5 und 6 folgt von selbst der Borschlag: Preßburg nur mit einem Theile der Armee nothdürftig zu besehen, das Hauptquartier mit dem Groß derselben aber nach einem andern Orte zu verlegen, welcher sowohl für die Bertheidigung des Landes als auch für die Reorganisirung der Armee mehr Vortheile bietet.

"Diesen Borschlag werbe ich in meinem nachsten Briefe zu unters breiten die Ehre haben." (Folgt meine Unterschrift.)

Dies Schreiben hatte gerade das Entgegengesetzte von Dem, was ich dadurch beabsichtigte, zur Folge; denn nun trat Kossuth sammt dem Landesvertheidigungs Ausschuß und dem Kriegsministerium allen meinen, auf Consolidirung der Armee abzielenden Vorschlägen und Maßenahmen noch entschiedener als zuvor entgegen.

Nachstehende Excerpten aus den zufällig mir zu Gebote stehenden Original Concepten einiger meiner, von Prefiburg an Koffuth in Best abgeschickten Briefe, dienen hierzu als Belege. Die Originalien sind in ungarischer Sprache versaßt. Ich gebe die citirten Stellen in der beutsichen Uebersehung.

"Bregburg, am 15. November 1848.

| "Geehrter Hertscheit!" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •                      | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • |

"Im Sinne einer Verordnung des Landesvertheidigungs = Aussichusses sollen die zur Besetzung der Stadsoffiziersstellen geeigneten Instituten durch den Armeecommandanten und den kön. Commissär; die zu Subalternoffizieren Geeigneten hingegen durch die Regimenter oder Bataillone und den kön. Commissär in Borschlag gebracht werden.

"Diese Berordnung entkleidet mich zwar des durch Sie — Herr Prafibent — mir anvertrauten Offiziers : Ernennungsrechtes bis zum Hauptmanne, und des bloßen Borschlagsrechtes vom Hauptmann auf: warts; allein nicht Das ist es, was mich zumeist bekummert, sondern vielmehr die Erfahrung, daß nicht einmal diese neuere Verordnung unsverlett erhalten wird, wie ich dies aus der Beförderung des Major Száz zum Oberstlieutenant entnommen habe.

"Major Száz hatte sich von Mannswörth etwas behende hinweg getrollt, eine zunächst an den Feind disponirte Abtheilung seines Bataillons ihrem Schicksale überlassend. Das ist Thatsache, und nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten Grund genug, um ihn zur Besförderung nicht vorzuschlagen. Mein guter Major Száz indessen ist nicht auf den Kopf gefallen: er wird plötlich krank, muß das Kaiserbad in Dsen brauchen, geht auch sogleich dahin ab, und siehe da! jett ist er bereits Oberstlieutenant!

"lleberhaupt herrscht in den Offiziersernennungen und Beförderungen ein entsetlicher Misbrauch. Beute z. B. lefe ich in Röglony \*) ich muß gestehen mit Befremben - bie Beforberung meines jungern Bruders jum Sauptmann. Er ward bereits jum Honved = Oberlieute= nant ernannt, ohne bag er ober ich wußten, wie bies jugegangen fein mochte; benn ich hatte ihn blos jum Nationalgarde-Lieutenant und jugleich zu meinem Abjutanten befördert (weil ich ihn bei ber Dragnistrung ber freiwilligen mobilen Nationalgarde sehr gut brauchen konnte), mir aber fest vorgenommen, für ihn ferner feinerlei Schritte au thun, welche nur im Entfernteften ben Schein ber Protection hatten. 3ch weiß somit nicht, wem mein Bruber die erwähnten Begunftigungen zu verbanten habe. So viel aber weiß ich, daß seine beibemalige Beforberung eben so wenig in ber Ordnung ift, wie ungahlige andere, und bin fehr geneigt zu argwöhnen, daß besonders seine lettere Beförderung nichts Anderes sei als ein wohlberechneter Bersuch, meine bem Repotismus entschieden feindlichen Bemühungen zu vereiteln. beirrt mich durchaus nicht in meinem Borhaben.".

"Die in ihrem Regimente zu Lieutenants beförberten Sufarenwachts meister B. und H. bitte ich von ihrem Regimente in ein anderes über-

<sup>\*)</sup> Das officielle Journal bes Landesvertheibigungs - Ausschuffes.

setzen zu lassen, indem sie es waren, welche in Galizien — um mit ihrer Mannschaft nach Ungarn zurücklehren zu können — ihren Obersoffizier geknebelt mitgeführt, und daburch das schwerste militärische Bersbrechen, wenngleich aus Liebe zum Baterlande, begangen hatten. Das Baterland belohnt ihren eifrigen Patriotismus durch ihre Beförderung; der Dienst aber verlangt strenge, daß sie aus den Reihen jenes Trupspenkörpers entsernt werden, wo sie nur als gefährliche Beispiele belohnten Ungehorsams dienen.".

"Die Dienstzeit des Borsoder Rationalgarden-Bataillons geht am 20. dieses Monates zu Ende, und schon am 10. haben die Leute des selben nach Hause verlangt. Der kön. Commissar Ladislaus Csanzi machte den Versuch, sie zu längerm Verbleiben im Dienste zu bewegen. Allein sie haben wiederholt erklärt, daß sie durchaus nicht länger bleis ben, denn sie seine Rarren, um ihr liebes Leben in den letzten fünf Tagen ihrer Dienstzeit wiederholt auß Spiel zu setzen, nachdem ihnen der liebe Herrgott bisher aus dem seindlichen Kanonenseuer doch noch herausgeholsen hatte.

"Ich habe somit nicht die geringste Ursache, den Abzug dieser eisfrigen Patrioten zu betrauern: wohl aber Grund genug, den Berlust der vielen guten Gewehre und Rüstungen zu beklagen. Ich ersuchte demnach den kön. Commissär, er möge doch wenigstens die Wassen für die Landesvertheidigung zurückehalten, wennschon er die Leute entläßt. Gelingt dies, so haben wir mehr gewonnen als verloren; denn das 15. Honved-Bataillon, welches hier in Presburg ohne Wassen herum-lungert, könnte dann sogleich mit den Gewehren der Borsoder betheiligt werden."

(Folgt meine Unterschrift.)

"Prefburg, am 17. November 4848.

"Geehrter Berr Prafibent!

"Als ich gegen die Errichtung der Freiwilligen=Bataillone und Berwendung der Sensenmanner im Felde eiferte, fand ich bei Ihnen, Herr Prasident, kein Gehör; denn Ihrer Ansicht nach reicht die Begeisterung allein hin, um die Ordnung, die Standhaftigkeit in der Erstragung der Kriegsbeschwerben, den Gehorsam, die Disciplin, und mehr dergleichen militärische, und nur militärische Tugenden zu ersehen. Wollte Gott, dem wäre so! unsere Sachen ständen nun ganz anders. Aber leider scheint die ungarische Begeisterung nur Strohseuer.

"Die Aufführung ber Borfober habe ich bereits gemelbet.

"Borgestern rudte bas zu einem feindlichen Dienste beorderte Honster Freiwilligen Bataillon ohne Waffen auf ben Alarmplat. Die Mannschaft besselben erklärte gleichzeitig, sie wären von ihrem Comitate blos auf sechs bis acht-, höchstens zehnwöchentliche Kriegsbienste gestellt worden, und diese Zeit sei längst verstrichen. Sie thäten somit keinen Schritt mehr gegen den Feind.

"Die beigeschloffene Meldung des Bataillonscommandanten sammt ihren Beilagen gibt nähern Aufschluß über diesen Vorfall, wie auch über die Trugmittel, welcher sich die Ortsgemeinden des Honter Comistats bei der Werbung der Freiwilligen bedient hatten.

"Auch die Leute des Zempliner Nationalgarden Bataillons (auf sechs Monate gestellt) sind in Aufregung; benn auch sie sind von ihrem Comitate insofern hintergangen worden, als dieses ihnen die nöthigen Kleidungsstücke noch immer nicht geschickt hat. In den kalten Novembernächten aber friert den Mann, wenn der Mantel das einzige Tuchsgewand ist, das ihm als Schutz gegen die Kälte zu Gebote steht. Heute erschienen bei mir zwei Zempliner Nationalgarden im Namen des ganzen Bataillons mit der Bitte, ich möchte sie heimgehen lassen, weil die Cholera in fürchterlicher Weise bei ihnen zu Hause wüthe.

"Heute, morgen, erwarte ich von allen Freiwilligen = Bataillons ähnliche Bitten.

"Den Zemplinern habe ich geantwortet, daß ich ihr Begehren dem Landesvertheidigungs-Ausschuß vortragen werde: so lange aber, bis ein Bescheid hierauf erfolgt, mogen sie ihren Pflichten nachkommen, sonst ware ich genothigt, die Widerspanstigen auf das strengste zu bestrafen.

"Die Dienstzeit von vier Siebenteln der Gömörer Rationalgarden läuft ebenfals dieser Tage ab. Run diese bleiben schon gar nicht!

"Die Metamorphosirung ber Freiwilligen in Sonved Bataillone

will nicht recht gelingen. Bon der Mannschaft lassen sich nur sehr wenige affentiren. Hieraus folgt, daß dieser Metarmorphose haupts sächlich nur die Offiziere gewogen sind, um bei all ihrer Unwissenheit und Unbrauchbarkeit noch länger die fette Gage zu ziehen, noch ferner mit dem Offizierscharakter Schwänke zu machen.

"Gegen die Offiziersprüfungen agitiren sie, anstatt etwas Tüchstiges zu lernen. Einer der Eifrigsten unter den Agitatoren ist der Rationalgarde-Hauptmann Sigismund Thaly, vom sogenannten Eszter-hazy=Bataillon, dessen Compagnie, da ihre Dienstzeit um ist, übersmorgen entlassen wird. Bei dieser Gelegenheit steht auch ihm die Entslassung bevor, wenn er nicht früher Prüfung ablegt. Nun verlangt er schnell einen vierzehntägigen Urlaub. Ich durchschaue seinen Plan. Er bedarf eines Urlaubs-Certissicates, um in Pest geltend zu machen, daß er wirklich noch diene; hierauf gestüßt, würde er schon Mittel und Wege sinden, seine Uebersetung zu irgend einem Honved-Bataillon zu erreichen. Diese Berechnung des Nationalgarde-Hauptmanns Sigismund Thaly ist eine hübsche kleine Intrigue und vielleicht nicht ganz ohne Aussicht auf Ersolg, weil schon mehrere Fälle gezeigt haben, daß man nur nach Best zu gehen brauche, um befördert zu werden.

"Bon dem sogenannten Eszterhazy Bataillon wandern übermorgen drei Compagnien nach den heimatlichen Gesilben (d. i. außer der Compagnie des Hauptmann Sigismund Thaly noch zwei). Sie noch länger hier zu sessen, ist eine Unmöglichkeit; aber wenigstens werde ich sie ihre Wassen bier ablegen lassen.

" «Ihr Heer ist ohnebies schwach, und bennoch schwächen Sie es noch mehr!» dürste die Bemerkung darauf sein, daß ich die Heimwehfranken nicht mit Gewalt zurückalte. Ich weiß dies wohl, kann aber doch nicht anders; um so weniger, als meine Ueberzeugung seststeht, wie durch ähnliche Musterungen mein kleines Heer zwar der Jahl nach geschwächt, moralisch jedoch gestärkt werde; denn es gibt für den Soldaten im Kriege nichts Niederschlagenderes als die Befürchtung, von seinem Kameraden im Stiche gelassen zu werden.

"Ich habe meine Streitfrafte so disponirt, baß ich ben Feind von Debenburg bis Rabas im Schach halte; boch muß ich gesteben, baß

vies bei aller Entschlossenheit, mit Truppen, beren Mannschaft nicht einmal gegen die Herbstfröste hinreichend geschützt ist, nicht nur schwer auszuführen, sondern für die Armee selbst sehr gesahrbringend sei. Besonders scheint mir die Brigade bei Rádas eine zweite Leonidas-Schar, nicht sowohl wegen der seinblichen Uebermacht, als vielmehr wegen der aus den Zeits und Ortsverhältnissen, dem unverhältnismäßig beschwerslichen Dienste und dem Mangel an Besleidung entspringenden Besschwerben.

| "Seit einigen Tagen beginnt auch noch die Chole         | ra sich in ber |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Armee einzunisten, und zwar in einer Art, baß g. B. von | =              |
| 11 ftarben. Allein bies Alles fann nicht anders fein    | ; denn Ihrer   |
| Ansicht nach ift es meine Aufgabe, mit einem faum       | 20,000 Mann    |
| ftarten Corps (barunter zwei Drittheile nichtsnusige Fr | eiwillige) bae |
| nördliche Ungarn, die Stadt Prefburg und auch noch      | die Comitate   |
| Biefelburg und Debenburg jugleich ju vertheibigen." .   |                |
|                                                         |                |

"Das Landesvertheidigungs-Comité hat mich bisher noch immer nicht ermächtigt, die Truppen nach eigenem Gutbunken zu bisponiren.

"Ich nehme mir bie Freiheit, Sie, geehrter Hert Prafibent, abers male auf einige unftatthafte Beforberungen aufmerkam zu machen.

"a. Einem gewissen Merci, Subaltern-Offizier im 1. Honved-Bataillon, wollten seine Kameraden, weil er sich im Lager zu Parenborf unmittelbar vor der Offensive über die Lajtha plöhlich frank gemacht hatte, den Laufpaß geben. Er begibt sich nach Pest, und siehe da! er wird Hauptmann bei dem 18. Honved-Bataillon. Bald darauf wird ein Unterlieutenant des 1. Honved-Bataillons zum Oberlieutenant im 18. Bataillon ernannt, erklart aber, Merci bort wiedersfindend, diese Beförderung nicht annehmen zu können. Run wird das Offiziercorps des 18. Bataillons gegen Merci's Genossenschaft Berswahrung einlegen.

(Folgt meine Unterschrift.)

Trot ber Siegeszuversicht, welche die Schritte der Civil-Machthaber Ungarns in jener Epoche charakterisirte und welche sich auch in
bem Festhalten des Landesvertheidigungs-Ausschusses an der in den
Augen eines Soldaten mindestens höchst naiven Idee, den Befreiungskampf mit Freiwilligen und Rationalgarden auszukampfen, deutlich
genug aussprach: überkam Kossuth dennoch eines Tages plötzlich die Angst, der Feind könnte seine den unserigen bedeutend überlegenen Streitkräfte an einem Punkte jenseits der Lajtha, wenn auch nicht unbemerkt, so doch ungehindert zusammenziehen, und dann mit einem Wale
irgendwo in das Land hereinbrechen, ohne daß wir im Stande wären
ihn auszuhalten. Dieser Angst gesellte sich auch noch jene vor dem,
ungeachtet unserer Ausstellung an der Grenze des Landes, möglichen
Erlöschen der Bolkssympathien für unsere Sache bei.

Beiberlei Besorgnisse veranlaßten Kossuth, mich zu bestürmen, ich sollte boch nicht immer nur so unthätig an den Grenzen dastehen, sons dern vielmehr einen förmlichen Parteigängerkrieg ) gegen Desterreich eröffnen; einmal hier und gleich darauf wieder auf einem andern, dann an einem dritten Orte u. s. f. — weiß Gott wo noch sonst — den Feind blipschnell überfallen, ihn dadurch an der Concentrirung seiner Kräste auf einem bestimmten Punkte hindern, oder doch dazu verleiten,

<sup>\*)</sup> Roffuth nannte die Art Rrieg zu führen irrthumlicherweise "Guerrillafampfe" und ich habe, in seine Ibee eingebend, diese Benennung in meinem Antwortschreiben an ihn beibehalten.

baß er diese jeden Augenblick anderswo für nöthig erachte, ja factisch versuche, so seine Truppen ermüde, entmuthige und für die Aussüh= rung der von Kossuth gefürchteten Offensive selbst untüchtig mache.

Zugleich sah Koffuth in einem solchen Kriege eine reichhaltige Duelle friegerischer Helbenabenteuer, welche, von ber Tagespresse ges hörig ausgebeutet, bazu bienen sollten, dem gefürchteten Erlöschen ber Bolkssympathien für unsern Kampf entgegenzuwirken.

Diese Zumuthungen bes Prasidenten — zunächst veranlaßt durch einen feindlichen Armeebesehl, welcher einen baldigen Einbruch in Unsgarn in Aussicht stellte, und von welchem Kossuth ein Exemplar seinem Schreiben an mich beigelegt hatte, veranlaßten mich, ihm Wort für Wort Folgendes zu antworten:

"Der mir mitgetheilte (feinbliche) Armeebefehl belehrt mich, daß es thatsächlich nicht mehr in meiner Macht stehe, die Concentrirung des Feindes zu hindern: denn diese ist bereits jenseits der Lastha auf das bequemste bewirkt, und der Feind kann ja fast im Parademarsch über unsere Grenze vorrücken, z.B. bei Kittsee (Köpcsény), wo weder Brücken noch Thalengen seine großartigen Unternehmungen stören.

"Rehmen Sie diese Bemerkung nicht für Kleinherzigkeit. Wenn irgend Einer, so gebe ich die Sache unsers Baterlandes nicht versloren! Aber täuschen wir uns auch nicht bezüglich der Größe der Gesfahr, deren Factoren ich mehr in dem geringen Patriotismus der Unserizgen, als in der leberzahl der Feinde erblicke. Die Comitate Presburg, Neutra, Trencsin, Wieselburg, Dedendurg sind eben so viele Treibshäuser, wenn auch nicht der offenen Antipathie gegen uns, so doch der erbärmlichsten Indolenz.

"Der sogenannte «Guerrillakrieg» fände wohl an mir seinen eifrigsiten Bertreter: in unserer gegenwärtigen Lage jedoch ist ein ähnlicher Krieg unmöglich. Unmöglich beshalb, weil das Landvolk hier nicht mit uns hält, und seine Thüre vor dem verschmachtenden Landsmanne verschließt. Unmöglich ist ein solcher Krieg, weil unser Fußvolk nahezu barfuß, unsere Reiterei aber auf ihren herabgekommenen Pferden kaum mehr dem Fußvolke nachzuwanken vermag; und nun erst die Artilleries

bespannung! Das Traurigste aber an der Sache ist, daß wir nicht einmal Hossnung haben, unsere Pferde bald wieder in guten Stand zu bringen; denn das Heu ist schlecht, und der Haser auch nicht der beste! Unmöglich ist ein derartiger Krieg, weil man kaum ein Batails lon auch nur eine Station weit marschiren lassen kann, ohne daß es einen langen Schweif von Fuhrwerken nach sich zöge; nun ist aber die wesentlichste Ansorderung, welcher die sogenannten «Guerrilla-Abstheilungen» entsprechen müssen, die leichte Beweglichkeit. Zu sogenannsten Ueberfällen, welche nur auf kurze Diskanzen geschehen, steht der Feind zu ferne."

(In bemselben Schreiben beleuchte ich unsere precare Lage in ber angenommenen Grenzstellung umftanblich, wie folgt:)\*)

"Prefiburg kann meiner Ansicht nach, foll die Besatung nicht geopfert sein, nur so lange vertheibigt werben, als einerseits Rabas, andererseits Barendorf, Gattenborf und Kittsee in unserer Gewalt bleiben.

"Die Brigade bei Radas halt sich so lange, bis der Feind sie mittels einer weiten Umgehung im Ruden bedroht, oder den Uebergang an Ort und Stelle forcirt, oder (wenn keiner dieser Falle eintreten sollte) endlich so lange, als nicht Presburg von uns aufgegeben wird, welches (die Eröffnung der feindlichen Offensive mit einem isolirten Angriff auf Presburg vorausgeset) unsehlbar geschehen müßte, sobald es dem Feinde gelungen, die erste der Redouten einzunehmen; denn theils würde ich dann auf unsere noch jungen Soldaten nicht mehr rechnen können, theils sind die rückwärtigen Redouten noch gar nicht hinreichend zur Bertheibigung hergerichtet.

"Mit Presburg fallen freilich auch die nordwestlichen Comitate; jedoch Alles vergebens! Mit meinem kleinen Heere darf ich mich schlechterdings in keinen Grenzkrieg einlassen; es ware denn, daß ich basselbe stückweise, und mit ihm zugleich das Baterland preisgeben wollte. Dies ist meine Ueberzeugung!

<sup>\*)</sup> Die Sage in Parenthefe fehlen im Originalconcepte; fie find blos zur Erleichterung bes Berftanbniffes ber citirten Stellen eingeschaltet.

"Ich bebaure sehr, geehrter Herr Prafibent, daß diese meine lleberszeugung Ihren Ahnungen vom «Guerrillakriege» geradezu entgegensteht. Wie herzlich gern würde ich mich zur Ausführung aller Ihrer Andeustungen verstehen, wenn dies bei den bestehenden Raumverhältnissen nur irgendwie möglich ware.

"Das Defilée von Radas nennt man einen Baß, welcher mit leichter Mühe ungangbar gemacht werden könne. Seit sechs Tagen wird mit bedeutenden Kräften, unter dem Schutze einer starken Brigade, hieran gearbeitet, und das ganze Resultat besteht darin, daß, wenn dieser Punkt heute von uns verlassen wird, der Feind binnen zwei Tagen den Weg wiederherstellt. Und in einigen Tagen muß dieser Bunkt geräumt werden; denn die Mannschaft kann die Strapaten schon jetzt kaum mehr ertragen. Sin Orittheil der Brigade ist undienstbar wegen Mangel an Fußbekleidung; 500 Mann sind bereits krank. Die Hälfte der Dienstbaren steht immer auf Vorposten, bei Tag und Racht unter freiem Himmel, und nicht einmal die Honved-Soldaten haben Tuchkleider."

(Folgt meine Unterschrift.)

## Elftes Capitel.

Barum ich nicht schon in Prefiburg vom Obercommando entfernt worden. — Barum ich nicht freiwillig abgedankt. — Die und warum ich nicht die Dietatur für mich angestrebt babe. — Ein Privatbries. — Die Schangenbauten bei Presburg, bei Bieselburg und Raab. — Die Sache Ungarns im Spätherbste 1848 und die regulären Truppen.

Erwägt man die zahlreichen Controversen, welche zwischen dem Landesvertheidigungs-Ausschusse und mir schon in der ersten Zeit meisner Birsamseit als Armees Obercommandant obwalteten, die kategorische Sprache, mit welcher ich für meine Lleberzeugungen einstand, und die Leichtigkeit der Boraussicht, daß von einer solchen Sprache zur That nur ein kleiner Schritt mehr übrig sei: so drängt sich unwillkürlich die Frage in den Bordergrund, warum mich wohl die revolutionären Civils Machthaber Ungarns nicht damals schon vom Obercommando der vasterländischen Armee entsernten?

Die Antwort hierauf liegt vielleicht in dem Umstande, daß die geschicktern und erfahrenern Militärs die Uebernahme des Obercomsmandos beharrlich ablehnten, während die danach Lüsternen das Berstrauen der Regierung in noch minderm Grade besaßen als ich.

Befentlich mag wohl auch die Entschiedenheit, mit welcher der bei der Armee anwesende königliche Commissär Csanyi, als früherer Militär mit meinen Ansichten meistens einverstanden, der Regierung gegenüber seine allezeit gewichtige Autorität zu meinen Gunsten in die Bagschale

warf, dazu beigetragen haben, daß mir das Armee-Obercommando auch fernerhiu noch anvertraut blieb.

Eine andere Frage ware: was wohl mich trot der erwähnten Controversen abgehalten haben mochte, vom Armee-Obercommando freiswillig abzutreten.

Die Antwort auf die Frage liegt flar und deutlich in jenen Beweggründen ausgesprochen, von welchen ich mich bestimmen ließ, das Armee-Obercommando überhaupt anzunehmen.

Die Hindernisse, welche Haupt, Rumps und Schweif bes Landessvertheidigungs-Comité meinem aus klarer Ueberzeugung bessen, was Ungarn Roth that, hervorgegangenen Streben bereits damals entgegensthürmten, waren noch immer nicht groß genug, um mich zu entmuthigen. Bon der Eristenz jener politischen Tendenzen Kossutiss aber, welche er fünf Monate später so überraschend mir enthüllte, hatte ich damals noch keine Ahnung. (Es scheint sogar sehr problematisch, daß Kossuth selbst schon damals auch nur eine blasse Ivee von dem gehabt, was ihm fünf Monate später zur Rettung des Baterlandes so unerlässlich geschienen.)

Mein politischer Scharfblid reichte in dieser Zeit nicht weiter, als bis zur Erkenntniß jener der Berfassung meines Baterlandes feindlichen Absichten, welche jenseits der Lajtha gehegt wurden. Und diese Abssichten waren ja aus ihrer abgenühten constitutionellen Scheinhülle bereits so weit herausgetreten, daß selbst derzenige Theil der Nation sie mit Leichtigkeit zu erkennen vermochte, welchem die Schwielen an den Handen, von der letten Robot, erst unlängst vergangen waren.

Wenn aber eben bieser Theil der Nation jene Absichten dessenungeachtet nicht erkannte, oder selbst nachdem er sie erkannt hatte, dem Kampse für die Wahrung der ihm im Traume bescheerten Güter noch immer abhold blieb: so waren dies nur die betrübendsten Belege für den schädlichen Einstuß des disherigen Unterthänigseitsverhältnisses auf die geistige und sittliche Entwickelung des überwiegend größten Theiles der Bevölkerung meines Vaterlandes, und jener Kamps eben deshalb auch dann noch hinreichend vor meinen Augen gerechtsertigt, wenn all sein Ersolg allein darauf beschränkt bliebe, die Wiederherstellung bes alten Unterthänigkeitsverhaltniffes vor ber Sand unmöglich zu machen.

Selbst in diesem ungunftigsten Falle jedoch hatte der Kampf noch eine andere höhere Bedeutung.

Was in Wien seit brei Jahrhunderten mit traditioneller Consequenz angestrebt worden, Ungarn zu einer eroberten Provinz Desterreichs zu metamorphosiren: auf 'das hauptsächlich schien es auch jett bei den großartigen Rüstungen jenseits der Lajtha abgesehen. Der Staat Ungarn sollte nun endlich die mannichsachen Unbequemlichkeiten, welche seine, obschon nur saute de mieux preiswürdige, alte Versassung den verschiedenen Landesvätern und ihrem Haus Hoff und Staatssessinde verursacht hatte, durch seine factische Vernichtung büßen. Diese war leiber zum Theil schon durch den mehrschrigen nationalen Uebermuth der specifischen Magyaren sehr günstig vorbereitet. Es galt nunmehr, so mochte es den Herren jenseits der Lajtha gedünkt haben, nur noch den Gnadenstoß zu führen.

Die Ration war es ihrer Ehre schuldig, diesen nicht in sclavischer Demuth, etwa gar auf ben Knien, mit gebeugtem Racen zu erwarten.

Ich schien vom Geschicke zu einem ihrer letten Führer ausersehen; und obwohl sonst nichts weniger als nationaler Schwärmer, ward ich, bei der Großartigkeit der Situation, von der Idee, meine persönliche Ehre als freier Mann mit jener der Nation zu identificiren, dennoch so ganz und gar erfüllt, daß sie sich rasch zur leitenden in mir gestaltete.

Diese Idee war es vorzugsweise, welche mir nicht selten die Answendung unerbittlich strenger, ja sogar harter Maßregeln als Pflicht erscheinen ließ; und vielleicht hatte bei alledem eben das unwillfürliche Durchbliten dieser Idee durch das geheimnisvolle Dunkel, welches — bei meiner namentlich in Augenblicken der Entscheidung auffallenden Schweigsamkeit — über den Motiven meiner Handlungen ausgebreitet lag, jene fast abergläubische Zuversicht ins Leben gerusen, mit welcher die über ihre trostlose Lage durch Kossuth sammt Anhang so consequent die zum letten Augenblicke getäuschte Nation auf mich, den Netter

aus der Roth, auch dann noch hinblidte, als ein letter vergeblicher Rettungsverfuch, nunmehr mit gleichzeitiger Berwerfung jeglicher humanen Rudficht gewagt werden konnte.

Eine britte Frage endlich ware allenfalls: ob und warum ich wohl nicht schon damals (in Preßburg) die Dictatur mir selbst zu vindiciren versucht? Ich fühlte ja doch so flar den innern Beruf, in das Schicssalberad meines Baterlandes selbst mit despotischer Gewalt einzugreisen; ich hatte ja doch die lebendige Ueberzeugung von der Nothwendigseit der Dictatur schon damals; und konnte schon damals erkennen, daß Kossuth ein eben so unglücklicher Dictator sein wurde, als er ein glücklicher Agitator gewesen.

Es fiele mir — angesichts der Thatsachen und ohne Berleugnung derselben — ungleich schwerer, eine unklare, als eine klare und deutsliche Antwort hierauf zu geben.

Db ich bie Dictatur je angestrebt?

Rein.

Warum ich fie nie angeftrebt?

Beil die Dictatur in meiner Hand eine Unmöglichkeit, ein Unfinn gewesen ware.

Warum die Dictatur in meiner Hand eine Unmöglichkeit, ja ein Unfinn gewesen ware?

Beil ich die Zeit von meinem frühesten Jünglingsalter an bis zum April des Jahres 1848 — also gerade die fruchtbarste Lernzeit — außerhalb der Grenzen meines Baterlandes, und sast außer allen Beziehungen zu demselben verlebt; mit den vaterländischen Sitten, Gesbräuchen und gesetlichen Einrichtungen nahezu ganz unbekannt geblieben, und überdies sogar der oberstächlichsten allgemeinen civil-adminisstrativen Kenntnisse und Erfahrungen entbehrte, so zwar, das ich z. B. die rein politischen Regierungsmaßregeln des Landesvertheidigungs-Aussschusse, meistens nur auf Treu und Glauben, als zweckmäßig, und der leitenden Idee meines eigenen Strebens günstig, anzuerkennen gesnöthigt war.

Beil ich, ohne noch im Lande gefannt ju fein, ohne noch bas Bertrauen ber Ration zu besithen, im gunftigften Falle nur ben bloßen

Ramen, ohne die wirkliche Macht, eines Dictators hatte usurpiren fönnen; und auch späterhin, als sich bereits ein Theil der Nation verstrauensvoll zu mir herzuneigen begann, meine Macht als Dictator, bei der Divergenz meiner politischen Ansichten von denen Kossuti's, des auch da noch immer populärsten Mannes in Ungarn, eine um so precärere hätte bleiben mussen, je minder ich im Stande war, sein civil-administratives Wirken durch ein zweckmäßigeres zu ersehen, seine Agitationen gegen mich durch überlegene Gegenagitationen zu entsträften.

Deshalb war der bloße Gedanke, die Dictatur mir felbst zu vinsbiciren, ein barer Unsinn; und ich habe ihn nie gedacht, solange die Kriegsereignisse und ihre Folgen, der Civilregierung nur noch irgend ein Keld für ihre Wirksamkeit übrig ließen.

Ich habe vielmehr in unbefangener Erfenntnis alles deffen, und um nur überhaupt nicht all meinen Einfluß auf die Gestaltung des bevorstehenden Rothwehrkampses preiszugeben, mich besonders anfangs, wo meine Entsernung vom Armee-Obercommando, dem Landesvertheisdigungs-Ausschusse nur noch ein Kinderspiel gewesen wäre, oft sogar in handgreislich unzwedmäßige Anordnungen der Civilregierung zu füsgen gewußt.

Und so kam es, daß trot der zahlreichen Controversen zwischen uns, Kossuth, der Landesvertheidigungs-Ausschuß und der Kriegsminister einerseits, und ich andererseits auf unsern Bosten blieben; obsichon mir von Jenen, anfänglich scheinbar nur aus purer Furcht vor dem Gespenste der Soldatenherrschaft, Situationen bereitet wurden, gegen deren erschütternde Einwirfung auf meinen Entschluß, an der einmal erfaßten Idee consequent sestzuhalten, ich nur noch in dem Humor der Berzweislung einen allezeit getreuen Berbundeten fand.

Ein — im Borübergehen bemerkt — ziemlich triviales Erzeugniß ahnlichen Humors ist z. B. auch folgende Stelle, aus einem jener Briefe entlehnt, welche ich während meines Aufenthalts in Preßburg geschriesben habe. Diese Stelle stizzirt zugleich sehr getreu die damaligen kristischen Berhältniffe der obern Donauarmee, wie nicht minder das besischene Maß meiner Hoffnungen für die Zufunft.

" Prefburg, am 21. November 1848.

"Lieber Freund! Wenn ich einst zu ben Batern gegangen bin, und beine Hand noch nicht im Grabe abgefault ift, so setze bich hin und schreibe die Geschichte Don Quirote's bes Jüngern; an mir findest bu den fertigen Helben bes Romans.

"Wer noch nie eine Revolutionsarmee gesehen, der wallsahrte in mein Lager. Da gibt es einen Obercommandanten sammt Stab und Suite, tein Einziger über vierzig! Da gibt's auch Soldaten: aber der echte Soldat unter ihnen erröthet ob seiner Kameraden. Besehlen heißt hier: sich lächerlich machen. Eine Rüge wird als Impertinenz, und Strafe als Tyrannei ausgeschrien! Darum dachte ich in meiner Einfalt: «Friß Bogel oder stirb!» und jage die Lumpen zum Teusel, d. h. wenn ich sie nicht erschießen lasse. Die Cholera hilft mit, und wenn der Feind seine Schuldigkeit thut: so ware das Trio bald ausgespielt.

"Aber ich begreife den Kerl nicht. Er ist mindestens noch einmal so stark als ich, hat gut dressirte, gut gekleidete Truppen: und greift bennoch nicht an!

"Sollte dies Mutterwiß sein, und er soviel Berechnung haben, und durch Ruhe aufreiben zu wollen? Ich kann's nicht glauben, und wittere Unrath, auf gut Deutsch: paura. Desto besser für uns! Alle seine Patrouillen fragen nur nach Husaren; meine erste Aufgabe muß es sein, ihn auch nach den Honvebs fragen zu machen. Die Kerlchen wollen noch nicht recht daran, wenn sie nicht in jedem Sad eine Kanone haben, und überdies rechts und links einen Husaren. Doch nur Geduld! Endlich bleibt das Fieber doch aus; freilich dauert das unsgarische gewöhnlich etwas lange, und ich hosse, noch vor dem Frühzight, d. h. wenn wir's erleben; dann freue dich, Trisolium: Windischse Gräß, Zellachich, Hurban!\*)

"Ranonen habe ich bereits jum Schweinefüttern. Roffuth fchrieb

<sup>\*)</sup> Fürst Binbifch-Grat, Ban Zellachich und hurban, ber Lettere ein flovatisscher Geistlicher aus einem ber nörblichen Comitate Ungarns, galten zu jener Zeit als die Repräsentanten ber auf ben Umfturz ber ungarischen Landesverfassung und auf die Bernichtung bes "Staates Ungarn" abzielenden Bewegung.

ich eben heute, er solle mir keine mehr schiden. Ich traue ben Freiwilligen nicht; sie laufen gemuthlich bavon und laffen mich im Dreck eingefrieren.

"Aber Kapfeln habe ich keine, und du wahrscheinlich noch weniger. Es wird lustig werden! Ist denn gar kein Borrath von belgischen Kapfeln mehr da? Dächtest du nicht auch, daß am Ende ein Steinsschloßgewehr doch noch immer besser ware als ein Kapselgewehr — ohne Kapseln?

Reichhaltigen Stoff zu ahnlichen Betrachtungen gaben unter ans berm auch die Schanzenbauten bei Prefiburg und die bei Wiefelburg und Raab.

Die erstern waren bereits halb vollendet, als ich nach Preßburg kam. Sie schienen bei der drohenden Stellung des K.-M.-L. Simunich in unserm Rücken einerseits, und der sehr wahrscheinlichen Boraus-sehung andererseits, daß die Hauptmacht des Feindes über Dedenburg und die Parendorfer Haibe in das Innere des Landes vordringen und hierdurch unsere Truppen vor und bei Preßburg zum Rüczuge gegen Komorn indirect zwingen dürste, ganz und gar überstüssig. Ueberdies waren sie in ihrer Anlage wie Ausschhrung unzwecknäsig. Allein sie hatten die Sympathien des Landes für sich und mußten fortzeseht werden; eine Unterbrechung derselben — von mir anbesohlen — würde mich für die nächste Zusunft unmöglich gemacht haben.

Ein Anderes war es mit den Defenstworrichtungen bei Wieselsburg- und Raab. Diese fanden im Allgemeinen meine Zustimmung, und zwar aus Borsorge für den Fall, daß der Feind die Offensive bis zum nächsten Frühjahr verschieben sollte. Die Anlage dieser Bauten, wie deren Detailausführung, mußte ich jedoch wegen Mangel an Zeit der damals in diesem Fache renommirtesten Capacität, Kollmann, unsbedingt überlassen.

War ich nun schon überhaupt einer argen Täuschung anheimgesfallen, als ich — unbekannt mit den Terrainverhältnissen um Raab — einen mit so unverhältnismäßiger Uebermacht, wie sie dem Fürsten Windisch-Grätz zu Gebote stand, vordringenden Feind daselbst aufhalsten zu können wähnte: so zeigte sich diese Täuschung erst recht grell, als ich kurz vor der Invasion das seiner Bollendung nahe verschanzte Lager bei Raad zum ersten Male in Augenschein nahm und mich überszeugte, daß — während mir kaum etwas über 12000 Mann für dessen Bertheidigung zu Disposition standen — dasselbe für eine Armee von wenigstens 80,000 Mann angelegt und die gegenseitige Bestreichung der einzelnen isolirten Objecte auf einen Ertrag berechnet war, welcher des schwersten Feldkalibers spottete.

Die Sache Ungarns ftand somit im Spatherbste 1848 auf schwaschen, fehr schwachen Beinen.

Zwar hatte die Schilderhebung dadurch, daß mir — dem einstigen Präses jenes Standgerichts, von welchem der Graf Eugen Zichy\*) zum Tode verurtheilt ward — der "Seele", wie es hieß, des furzen und glücklichen Feldzuges gegen die Generale Roth und Philippovich — das Truppencommando an der obern Donau übertragen worden, einen ungleich entschiedenern Anstrich erhalten: aber das innere Wesen dersselben berechtigte bessenungeachtet keineswegs zu der Erwartung eines so energischen Widerstandes, wie er der Erben des Namens einer eblen helbenmuthigen Nation würdig gewesen ware.

Durch die erstere jener beiden hervorragendsten Epochen meiner jüngsten Wirksamkeit nämlich ward der Landesvertheidigungs Ausschuß, durch die lettere fast die gesammte Ration übermuthig gemacht; der Landesvertheidigungs Ausschuß durch jene, weil in Folge derselben seine politischen Gegner im Lande eiligst Reisaus nahmen und ihn

<sup>\*)</sup> Bon Presburg aus hatte ich über ben hauptmann Basarhelpi ber hunyabySchar (beim Corps bes Perczel) ben Proces wegen ber ihm zur Laft gelegten
Plünberungen im Schlosse zu Kalozd verhängt. Ich erhielt hierauf aus bem Süben Ungarns ben Bericht, Basarhelpi sei, balb nach ber Wassenstreckung bes
froatischen Corps unter General Roth, in einem unbedeutenden Scharmutzel
gefallen.

on niène pour le désainer dans le pays et. le remogré encuits maquaissent.

le gouvernant plu avengles envou que le gouvernis lounts et son parti, curent à cette eneus, il comme . It en a finisel par ava trouper régulières, it a curent alors dijà any fasts pour leur avouter activement cette suifique, qu'ils cooperant sans danger.

Le paste blesse par este suifiane, en partie après celle ci, sensant instinstivement la disaison des s'outertionnaires, le Horges significes étaines an mais de mossembre 1848, mûrs pour un touterement.

La d'claration que fit au nom de l'assure, à juopar de la prostantation de Windickgatz, que le comité dans les circuntances prisontes, élait le lus pouvoir régulier, put tout en plus esturis le afficier du trouper régulières au aveir de la laur mational, que produisit ma consist devantage, à l'impunion favorable, que produisit ma conduit travable en défendant leurs interêts contre le comité mi en mieur encare le hommages tenders lans come en consisé par le minister de la greere moment par l'épelement d'ail veai - mais a que les officiers de pouvaient try l'gelement d'ail veai - mais a que les officiers de pouvaient par lavoire d'actif boarrale, politique per dique de l'orfieure par le fronzes eligibles, dans leurs vayages igair et civolutio maire en fronzier Mair mieura que tout, la mavier et la

lorene du changement dubit de taone, pardant la l'acoites

'n mais de décembre 18h8 -

La levie de boneliers west ilab mai 1 he c ante. enti pu du qu'à leve le favo pour chanes l'emeni and la des firitier dadurch zur unbeeinträchtigten Gewalt gelangen ließen; die Nation durch diese, weil in Folge derselben die thörichte Ansicht en vogue kam, der Ungar brauche nur seine Sense gerade zu richten, um den Feind über die Grenzen seines Landes zu scheuchen, oder gar noch im Lande selbst zu entwaffnen und dann großmuthig heimzuschieden.

Blinder noch als die Regierten gaben sich die damaligen Regierer (Kossuth sammt Anhang) diesem Wahne hin; und da sie den regulären Truppen überhaupt nicht trauten, so glaubten sie sich nun schon starf genug, ihnen dies Mistrauen ohne Gefahr thatsächlich zeigen zu können.

Theils durch dies Mistrauen verletzt, theils hinter demselben instinctartig revolutionaren Unrath witternd, waren somit die regulären Truppen schon im Monat November 1848 beinahe zum Abfall reif.

Raum reichte meine im Ramen der Armee auf eine zweite Proschamation des Fürsten Windischs Grät abgegebene Erklärung, daß der Landesvertheidigungs Ausschuß die unter den bestehenden Verhältnissen allein gesehmäßige Regierungsgewalt in Ungarn sei, mehr hin, die Offiziere der regulären Truppen der nationalen Sache dienstbar zu erhalten. Besser gelang dies dem günstigen Eindruck, welchen mein entschiedenes Vertreten ihres Interesses gegenüber dem Landesvertheidisgungs Ausschusse auf sie machte; noch besser dem Handesvertheidisder vom König ernannte Kriegsminister Meszaros (dieser gesehliche zwar, aber — was die Offiziere damals noch nicht wissen konnten — höchst unverläsliche politische Compaß der regulären Truppen auf ihrer revolutionären Irrsahrt in Ungarn) unablässig dem Landesvertheidigungssunssschusse darbrachte; am besten sedoch gelang dies der Art und Form des plöslichen Thronwechsels während der ersten Hälste des Monats December 1848.

## 3wölftes Capitel.

Beldmarfcall Burft Bindifd. Gras überfcreitet die Grenze. — Diese geranmt. — Presburg aufgegeben. — Große Berluste. — Einleitung des Rudzuges gegen Raab. — Gefecht bei Biefelburg. — Fortsehung des Rudzuges die Raab. — Patriotische Berwüstungen. — Abkommen hiervon. — Berloren geglaubte Truppen unverhofft gerettet.

Am 14. ober 15. December 1848 griff F. = M. = L. Simunich unsere Brigade zwischen Radas und Jablonicz an, und drangte sie gegen Tyrnau zurud.

Bevor ich mich entschloß, Prefburg in Folge bieses Unfalles zu räumen, wollte ich den Feind noch einmal über das Weiße Gebirge zurudzudrängen versuchen, und schidte den Oberften Grafen Guyon und Oberftlieutenant Busztelnif mit Verstärfungen nach Tyrnau ab.

Indeffen erfolgte schon am.16. December die allgemeine Borrudung ber feindlichen Hauptarmee gegen die von und besetzen Buntte Barens borf, Reudorf (Ujfalu), Gattendorf (Gata), Baumern (Körtvélyes) und Kittsee.

Bei der großen Ueberlegenheit des Feindes konnte unfer Widersftand auf der ganzen Linie — ohne Gefahr, aufgerieben zu werden — nur von kurzer Dauer sein.

Der Commandant der Brigade in Parendorf hatte das nicht überslegt und sich zu weit in den Kampf eingelaffen, während die gegen Reudorf disponirte seindliche Colonne baselbst nur unbedeutenden Widers

stand fand. Durch bas unaufgehaltene Borruden biefer lettern verlor Jener seine Berbindung mit ber Nebenbrigade in Gattenborf.

Als mir bies von Gattenborf gemelbet worden war: befahl ich bie ganze Linie zwischen Parendorf und Preßburg zu raumen, um ben geordneten Rückzug nach Altenburg (Magyar Óvár) und Wieselburg (Moson), wie bies schon früher vorherbestimmt gewesen, anzutreten. Preßburg aber sollte noch den folgenden Tag so lange gehalten werben, bis unsere Borposten von der March sich daselbst gesammelt hatten; die Schiffbrücke über die Donau war dem Strome preiszugeben. Rach dem Einrücken des letzten Borpostens hatte die Besahung von Preßburg unverweilt nach Komorn zurückzuweichen.

Die Ausführung biefes Befehles überließ ich bem Oberften Aulich, Commandanten bes 2. Infanterieregiments (Alexander).

Meine perfönliche Gegenwart war auf bem rechten Donauufer nothwendig. Ich verließ bemnach Bregburg noch in ber Nacht vom 16. auf ben 17. December, nahm meinen Weg nach Altenburg uber Sommerein (Somorja) auf ber Großen Schütt (Csalloköz), übersette am Morgen bes 17. bie große Donau zwischen Cfoleszto und Riliti, und erreichte mit einigen Begleitern noch im Laufe bes Bormittags Altenburg und Wieselburg, wo ich bie Tage porher von Reuborf. Gattenborf, Baumern und Kittsee jurudgebrangten Truppen ohne Berluft, von ben in Parenborf, Reufiedel (Nezsider), Beiben (Védeny) und Gold (Gallos) bisponirt gemesenen jeboch nur bie Cavalerie mit ihren Geschügen und bas 14. Sonveb-Bataillon vereinigt fand. Der Rest ber Infanterie und Artillerie war durch die rasche feindliche Borrudung über Neudorf von feiner Rudzugelinie nach Altenburg weg, gegen bie Sumpfe bes Reufiebler Sees gebrangt worben. Ueber biefe führt zwar der sogenannte Bambagner Damm zwischen Bambagen (Pomogy) und Eszterháza; allein auch biefer war bamals unprakticabel und ich mußte fomit annehmen, daß die vermißten Abtheilungen unrettbar verloren feien.

Die Stimmung der Truppen war in Folge dieses sehr empfindlichen Berlustes eine außerst gedrückte. Ein einziger Kanonenschuß schien hinreichend, um die Entmuthigung, namentlich der Infanterie, über alle Grenzen hinaus zu steigern. Ich mußte wenigstens auf das Schlimmste gefaßt sein, und schickte baher die ganze Infanterie sammt den Fußbatterien gegen Raab zurud, bevor noch ein seindlicher Angriff auf Altenburg oder Bieselburg möglich gewesen; mit der Cavalerie aber beabsichtigte ich im Lager bei den letztgenannten Orten den Mittag des 18. December abzuwarten, um nöthigenfalls den Feind am allzu raschen Rachdrängen auf der Heerstraße zu hindern.

Der Mittag des 18. fam, ohne daß fich ein Feind sehen ließ, und nun beorderte ich auch die Hälfte der Cavalerie zum fernern Rudsmarsche gegen Raab. Diese mochte indeffen kaum eine halbe Stunde unterwegs gewesen sein, als die zurudgebliebene Hälfte durch eine von Westen her anrudende feinbliche Cavaleriecolonne alarmirt wurde.

Begreiflicherweise mußte der Feind — was immer er auch beabsüchtigte — erst entschieden zurückgewiesen werden, ehe ich hoffen durfte, den Rückzug vollends ungefährdet fortzusehen. Die bereits abmarschirte Hälfte der Cavalerie ward sogleich wieder zurückberufen, um bei dem bevorstehenden Gefecht als Reserve zu dienen.

Die beiden Orte Altenburg und Wieselburg sind im Westen und Süden von einem Kanale umgeben. Zwischen diesem und den Ortsichaften lagerten wir; der Feind rückte jenseits desselben an. Alle Brücken über den Kanal waren bis auf eine bereits zerstört. Diese eine besand sich östlich von unserm Lager auf unserer Rückzugslinie nach Raab.

Deffenungeachtet marschirte der Feind anfänglich gerade auf den unmittelbar vor unserer Front gelegenen Theil des Kanales los, bis ihn einige Schuffe seine Marschrichtung zu andern nothigten. Er wich gegen Suden aus, sette aber seine Borrudung gegen unsere Rudzugslinie unaufgehalten, obschon auf einem bedeutenden Umwege fort.

Es ware nun freilich ein Leichtes gewesen, ihm auf ber fürzesten Linie über die erwähnte Brude auf der Straße nach Raab einen so bedeutenden Borsprung abzugewinnen, daß er uns unmöglich einholen und zur Annahme eines Gesechtes hatte zwingen können. Allein ich fürchtete zumeist die üble Rachwirfung eines abermaligen Rudzuges ohne vorhergegangenen Kampf auf die fünftige Haltung meiner Trup-

pen, und beschloß das Gefecht auf jeden Fall zu engagiren. Ich überfeste zu diesem Ende auf der genannten Brude den Kanal und ruckte jenseit deffelben dem Feinde entgegen.

Sublich von Wiefelburg trafen wir aufeinander: er mit dem linfen, wir mit dem rechten Flügel an den Kanal gelehnt.

Anfangs ichien es ihm febr ernft mit bem Rampfe. Er entfandte einen Theil feiner Streitfrafte jur Umgehung unfere linken Flugels gegen Suben, aus ber Front seiner Stellung bas Feuer unserer avancirenden Geschütze stehenden Fuges lebhaft erwidernd. 216 aber unser linker Alugel, gegen die feinbliche Umgehungscolonne echellonirt, jur Attaque vorructe: ba schien ber Feind mit seiner Rampflust ploglich am Ende au fein. Er raumte, ohne feine Cavalerie auch nur ins Gefecht au bringen, eine Bofition nach ber anbern; und noch vor Sonnenuntergang hatte er fich burch fo schleunige Flucht in ber Richtung gegen Raltenftein unfern fernern Angriffen entzogen, bag er nach einer, von unferm außersten Flügel mir jugefommenen Melbung nicht einmal mehr die erforderliche Zeit gefunden, um alle seine undienftbar geworbenen Leute in Sicherheit zu bringen. Ginige berfelben maren, auf Die eigene Rettung mittels ihrer noch gefunden Beine angewiesen, von einer Sufarenpatrouille eingeholt und in ber erften Site niebergemacht worden.

Auffallend war bei diesem Gefechte der Umstand, daß trot der mehrstündigen Kanonade von den feindlichen Schüssen kein einziger getrossen hatte, mahrend doch die vom Feinde verlassenen Stellungen hin und wieder durch Blutspuren und einige Pferdeleichen markirt gewesen.

Roch vor meiner Ankunft in Wieselburg war vom Landesvertheis bigungs-Ausschuß die Anordnung getroffen, daß alle Getreides und Heus vorräthe durch Feuer sollten vernichtet werden, wenn beren Transportirung nach Komorn nicht mehr möglich. In der That nahm ich noch während des Gesechts den Brand der Getreidevorräthe am südöstlichen Ende von Wieselburg wahr. Allein unweit des in Brand gelegten Getreidemagazins stand eine lange Doppelreihe der großartigsten Heus

schober noch immer unversehrt da: und schon war innerhalb des Rasnals, wie wir mit eigenen Augen sahen, eine feindliche Cavaleriesabtheilung von der Rordseite in Altenburg eingedrungen und eben im Borrücken gegen Wieselburg begriffen. Es galt ein Wagestück, um auch diese ungeheuren Heuvorräthe zum Nachtheile des Feindes zu vernichten. Zwölf Husaren unternahmen dies freiwillig; sie setzten mit Lebensgesahr über den Kanal, und stecken, trotz der Nähe des Feindes, alle Heuschober rasch in Brand. Ein Gleiches geschah, noch vor unsserm Abmarsche vom Schlachtselde, bei einigen gegen die Hansag zu gelegenen Gehöften.

Am Morgen des 18. waren meine Truppen noch im höchsten Grade niedergeschlagen: der Abend fand sie voll guten Muthes. Sie hatten den Feind fliehen gesehen, und von der siegreich behaupteten Wahlstatt traten sie den fernern Rüczug gegen Raab in der besten Stimmung an. Diesen für uns zu jener Zeit höchst wichtigen Vortheil dankten wir einzig und allein dem glücklichen Zufalle, daß der seindliche Commandant diesmal für eine blose Recognoscirung etwas zu viel, für ein ernstes Engagesment dagegen etwas zu wenig Kampflust disponibel hatte.

Wir erreichten noch vor Mitternacht Hochstraß (Öttevény) und am folgenden Tage (ben 19. December) Raab.

Die zunächst der Hauptstraße gelegenen, durch unsere Patrouillen entdeckten Heu- und Getreibevorräthe wurden während dieses Rückzuges gleichfalls durch Feuer vernichtet, damit der Feind durch die Rothwen- bigfeit, die dringendsten Bedürfnisse steets durch weite Zusuhren zu becken, in seiner Borrückung fortwährend aufgehalten werde.

Balb erkannten wir inbessen bas Misverhältniß bes übergroßen Schabens für die Bewohner bes Landes zu bem geringen Rupen, welcher ber Landesvertheibigung in Folge dieser harten Maßregel zu Gute kam, und ließen von fernern Berwüftungen ab.

In Raab war mittlerweile die erfreuliche Nachricht eingetroffen, daß es den, seit dem 16. vermißten Barendorfer Infanterie- und Artillerieabtheilungen dennoch gelungen sei, sich nach nothdürftiger Herstellung der zahlreichen zerftörten Bruden des Bamhagner Dammes,

auf die Debenburg Raaber Straße zu retten; da die schon am 15. bis Debenburg vorgedrungene feindliche Colonne im Laufe des 16. noch immer nicht weit genug vorgerückt war, um bei Eszterhaza das Debouchiren der Flüchtigen auf die genannte Straße unmöglich zu machen.

## Dreizehntes Capitel.

Maab ohne Schwertstreich geräumt. — Arrièregarde-Gefecht bei Babolna — Vertesi hegyek. — Bertheibigungsplan. — Enttauschungen. — General Perczel bei Moor geschlagen. — Offenflo-Dispositionen gegen ben Sieger Perczel's. — Rüczug gegen Ofen.

Der Präsident Kossuth schrieb mir nach Raab, ich solle diesen Punkt mindestens nicht vor zehn Tagen ausgeben. Er hatte sich hiers bei an den Unrechten gewendet. Zu bestimmen, wie lange Raab in unserer Gewalt bleiben solle, hing bei der lleberlegenheit der seindlichen Macht einzig und allein von dem Gutdunken des k. k. Kursten Windisch Grät ab. Diesem beliebte es, den Angriss auf Raab bis zum 27. zu verschieben und so ging zufällig der Wunsch des Präsidenten, nach dem Datum seines erwähnten Schreibens gerechnet, in Erfüllung.

Belche Ibee übrigens diesem Bunsche zu Grunde gelegen, ift mir auch in ber Folge nicht flar geworben.

Am 26. Abends lief von den nördlichen Borposten in der Kleinen Schütt (Szigetköz) die Meldung in meinem Hauptquartiere zu Raab ein, daß eine starke seindliche Umgehungscolonne von Zamoly her, langs der großen Donau, schon soweit vorgerückt sei, daß sie die Raad-Gönyöer Straße (eine unserer Rückzugslinien) zunächst bedrohe. Das gleiche seindliche Manoeuvre stand süblich von Raab zu erwarten. Ich erstannte nun die Nothwendigkeit, noch vor Anbruch des nächsten Tages

Raab zu raumen, und ben Ruckzug gegen die Hauptstädte in zwei Colonnen anzutreten. Zwei Drittheile des Corps mit dem Hauptquartiere wurden auf die sogenannte Fleischhackerstraße, ein Drittheil über Gönnö nach Dotis (Tata) dirigirt. Die Poststraße langs der Donau mußte für den von Preßburg über Komorn nach den Hauptstädten zielenden Armeetrain und bessen Bedeckung freigelassen werden.

Es war in ber That die höchste Zeit zur Räumung von Raab gewesen, wenn anders meine Absicht, unsere Streitkräfte für den letten entscheidenden Kampf vor Ofen aufzusparen, noch erreicht werden sollte; denn die von Raab über Gönyö retirirende Colonne wurde bereits eine kurze Strecke hinter Raab von der feindlichen Umgehungscolonne angegriffen und konnte erst, nachdem sie den Angriff zurückgeschlagen hatte, ihren Rückzug ungehindert fortseten.

Bum Erfassen ber eben angebeuteten Abstat wurde ich gebrangt durch die helbenmuthige Erflärung der Regierung: sie werde sich unter den Trümmern von Ofen begraben lassen. Ein ähneliches Gelüsten nach den Trümmern von Raab hatte ich zwar durch die Borstellung, daß Raab noch nicht Ungarn sei, glücklich bestämpst. Aber die Zähigkeit, mit welcher Kossuth schon an dieser letztern Idee sesthalten zu wollen schien, berechtigte mich zu der Borausssehung, daß die Regierung wirklich zu einem letzten entscheisdenden Kampse vor Ofen entschlossen sein, und ich glaubte diesem hochherzigen Entschlusse selbst meine eigene Ansicht unterordnen zu mussesen, nach welcher, wie ich dies schon in Presburg ausgesprochen hatte, der Sitz der Regierung hinter die Theiß zu verlegen ges wesen wäre.

Die erfte Marschstation unserer Hauptcolonne war Babolna und Concurrenz.

Mit dem Früheften des folgenden Tages — des 28. December — sollte der Rückzug wieder fortgeset werden. Allein genaue Einhaltung der Dispositionen gehört bei einer Streitmacht, welche größtentheils aus noch jungen, wenig disciplinirten Truppen besteht, zu den Seltenheiten. So wurden auch am 28. früh die Abmarschstunden nicht eingehalten. Die Arrièregarde mußte vor Babolna auf das Abrücken einiger noch

zum Gros gehörigen verspäteten Abtheilungen warten, und wurde baselbst von einem feindlichen Berfolgungscommando ereilt.

Der Commandant der Arrieregarde, die Gefahr erkennend, welche ihm drohte, wenn er vor dem Eingange eines Defile, wie die Straße durch Babolna, ein ernstes Gefecht annahme, beorderte seine Artillerie und Infanterie auf Geschüßertrag hinter das Dorf zuruck; von der Cavalerie aber sollte die eine Hälfte dem Feinde den Eingang in das Dorf so lange verwehren, die die andere Hälfte, den Geschüßen und der Infanterie folgend, sich auf Attaquedistanz rückwärts des Ortes aufgestellt hätte.

Allein an biesem Unglückstage sehlte selbst den sonst braven Husaren das Herz auf dem rechten Flecke. Sie rissen aus, ohne die seindliche Attaque abzuwarten, stürzten sich auf die noch immer im Marsche
begriffenen Abtheilungen der Infanterie und die Geschütze, brachten die
erstern in Unordnung, machten die Pferde der letztern scheu und entmuthigten vollends alle Abtheilungen der Nachhut. Bergebens warf
sich der Arrièregarde-Commandant den Fliehenden entgegen; vergebens
munterte er die Infanterieabtheilungen zum geschlossenen Beisammenbleiben und frästigen Widerstande auf; ein panischer Schrecken lähmte
jegliche Thatkraft. She noch die feindliche Cavalerie aus Babolna
bebouchirte, hatten die Bataillone bereits alle Haltung verloren; zwei
davon retteten sich in zerstreuter Flucht auf coupirte Terrainstrecken,
das dritte wurde von der feindlichen Reiterei eingeholt und theils zusammengehauen, theils gefangen genommen.

Die Husaren jagten unaufgehalten bis an den Czonczobach bei Ragy = Igmand zurud. Erst dieser mit seinen theils steilen, theils sumpfigen Ufern vermochte der wilden Flucht eine Grenze zu seben. Außer dem genannten Bataillon verloren wir auch noch einen Bul- verkarren.

Das Gros mit dem Hauptquartiere erreichte an diesem Tage Felfö-Galla, die Arrièregarde Banhida, am nordwestlichen Abhange jener Bergreihe, welche als Fortsehung des Bakonyer Baldes, unter mehrsachen Windungen in nordöstlicher Hauptrichtung bis an die Donau bei Bisegrad hinziehend, den Namen "Vertesi hegyek" trägt.

"Hier" — so hieß es allgemein — "werden die Feinde des Baterlandes ihr Grab finden! Schon rüftet sich das Bolf, es breit und tief zu graben! Die wenigen Straßen und Wege, welche über diesen Rücken führen, werden zerstört: dann ift er eine unneinnehmbare Riesenschanze; das Bolk aber bereit, darauf zu siegen oder zu kerben! Die Fleischhaderstraße führt zwischen Banhida und Bickke durch einen Paß, desgleichen die Straße von Kis-Ber nach Moor bei Sarkany. Hier wie dort können einzelne entschlossene Abtheilungen eine ganze Armee aufhalten!"

Und ich — dem damals kaum das Skelett der Hauptgebirgszüge, Straßen und Fluffe Ungarns geläufig, von der Eigenthümlichkeit der Vértesi hegyek aber nur soviel bekannt war, daß sie überhaupt eristiren, — ließ mich durch dies Gerede verleiten, in folgenden Bertheidigungsplan einzugehen.

Das Hauptquartier des obern Donauarmeecorps sollte für ben Winter im außersten Rothsall bis nach Bickse zurückverlegt, die Winzterquartiere langs der Vértesi hegyek bezogen werden, mit den Hauptzpostirungsstationen bei Almás, Tata, Banhida, Recessed, und Ondob. Moris Perczel, mittlerweile zum General avancirt, welcher sich dem Commando der obern Donauarmee schlechterdings nichte unterordnen und überhaupt selbständig bleiben wollte, hatte die Bertheidigung des Sarkanyer Passes mittels eines kleinen stehenden Corps, und der zwisschen diesem und dem Plattensee (Balaton) gelegenen Terrainstrecken mittels Streiscolonnen übernommen. Der sogenannte Guerrillafrieg sollte hierbei seine Anwendung im größten Maßstade sinden und die Organisirung einer in der Concurrenz, der Hauptstädte zusammenzuzziehenden, möglichst imponirenden Streitmacht deckei.

Im Sinne dieses Planes wurde General Berczel fruiheitig genug von Papa nach Kis-Ber dirigirt, um die Lösung des ihm zufallenden. Theiles der Aufgabe mit der Besehung und Bertheidigung bes Sarkanper Passes sogleich zu beginnen.

Ich glaubte wohl an bie Möglichkeit, baß ein allgemeiner Bolfes aufftand Störungen sehr bedeutenber Art in den combinirten Operationen

einer selbst gut disciplinirten und gut geführten größern Armee versanlassen könne, ja ich glaube jest noch baran. Aber ich glaubte nicht an das Borhandensein der hierzu unerläßlichen allgemeinen und nachshaltigen Begeisterung bei dem ungarischen Landvolke, dessen Indolenz längst sprüchtbörtlich geworden, dessen bis zu den Sternen erhobenen friegerischen Geist ich bereits durch eigene Anschauung in seiner innern gehaltlosen Wesenheit kennen gelernt hatte.

Die geringe Theilnahme fur ben nationalen Rampf, ber ich auf meinem Rudzuge von Raab gegen die Sauptftable faft überall auf bem Lande begegnet, traf mich somit nicht unvorbereitet. Defto mehr aber ward ich von bem Augenscheine überrascht, welchen ich mir, gleich am Tage nach bem Babolnaer Unfalle, auf einem Recognoschrungeritte in bem als fo außerft unwegfam gefchilberten Gebirge, uber beffen eigentliche Beschaffenheit, wie über bie in ben Mittheilungen des ganbesvertheibigungs = Ausschuffes fo boch angerühmten Bertheibigungs = arbeiten verschafft hatte. Es war mit diesen lettern soviel Aufhebens gemacht worben, daß mich mahrend bes Rudzuges von Raab beinahe die Angft übertam, wir felbft wurden faum mehr eine rettende Baffage offen finden. Run fliegen wir in ber That auf Stragenabgrabungen, an benen wir - nicht etwa bort, wo für uns ber Blat gelaffen wary sondern weit und breit rechts und links - ohne die geringfte Störung vorbeimarschiren fonnten, und fanben auch Berhaue angelegt, beren 3wedmaßigkeit unfere gemuthlichen Sonveber in ihrer findlichen Naivetat bas gewiffenhaftefte Beugniß queftellten, indem fie fie angundeten, um fich bei ihrem Feuer ju warmen. Rach jener Stelle aber, welche irgend ein Regierungscommiffar für einen "Bag" angefeben hatte, forschtan wir vergebens.

Ich verlegte bas Hauptquartier in Folge biefer Enttäuschungen schon am 29. December nach Bicote, und ben ganzen großartigen Plan zur Bertheibigung bes Bertefer Gebirgszuges als einen ebenso große artigen Unfinn erkennent, begann ich meine Truppen naher an daseselbe heranzuziehen, um die Fleischhauerstraße möglichst zu beden.

Es war mehr als wahrscheinlich, baß bie feindliche Hauptmacht auf biefer, auf jener von Raab über Ris-Ber, Sarkany und Moor

hingegen nur eine Rebenmacht des Feindes vorrücken werde, welcher General Perczel mit seinem Corps um so mehr gewachsen sein konnte, als ich, um ihn vor einer Umgehung rechts zu schützen und in Berbindung mit meinem Corps zu erhalten, eine starke Cavaleriecolonne mit einer Batterie schon von Raab aus nach Ondob, nördlich von Moor, und während des Rückzuges von Kocs aus eine Brigade über Kecskéd und Majk nach Csakvar disponirt hatte.

Der zum Rückzuge von Raab über Gönyö nach Dotis beorderte Theil meiner Truppen wurde somit bis Zsambet zurückgenommen, während Oberst Graf Guyon, welcher es in Tyrnau auf einen ebenso unglücklichen als zwecklosen Straßenkampf mit der mehrfach überslegenen Strektmacht des F. M. 2. Simunich hatte ankommen lassen und dann gegen Komorn herabgezogen war, nach Ueberschreitung der Donau auf der Poststraße bis Börösvar retirirte.

Die übrigen am 16. d. M. auf dem linken Donauufer bisponirt gewesenen Streitkrafte waren theils als Besahung in Komorn geblieben, theils noch in Raab wieder zu mir gestoßen.

Ich hatte gleich nach meinem Eintreffen in Bicste am 29. Descember Abends in Erfahrung gebracht, daß zwischen diesem Orte und A.-Galla ein Fahrweg bestehe, prakticabel genug, um auf demselben jede Stellung à cheval der Fleischhauerstraße zwischen den genannten Orten, selbst mit Artillerie, zu umgehen. Für die nächsten Dispositionen erschien die Gewißheit hierüber maßgebend. Ich benutte den 30. Descember, um mir diese persönlich zu verschaffen, verließ zu dem Ende mein Hauptquartier am frühen Morgen, und kehrte erst gegen Abend wieder zurück, als eben ganze Schwärme von Bersprengten des Berczel's schen Corps mit der unerfreulichen Rachricht daselbst anlangten: Gesneral Perczel sei zwischen Moor und Sarkany von den Desterreichern angegriffen worden und habe eine vollstänsbige Riederlage erlitten.

Mein Armeecorps, bamals in 6 Brigaben abgetheilt, war am 30. December folgendermaßen dislocirt: Eine Brigade auf der Boros-varer Chausse, eine in Zsambet, eine in Bicofe, eine in Csatvar, eine in K.-Galla und eine in Buda-Ors.

Bu ber, wie oben erwähnt, nach Ondob disponirten Colonne hatten mehrere dieser Brigaden ihr Contingent geliefert. Diese Colonne aber war noch vor dem unglücklichen Treffen bei Moor zu Perczel gestloßen und somit augenblicklich nicht disponibel.

Unter ben bis nach Bicste Berfprengten des Perczel'schen Corps fanden wir fast alle Bataillons deffelben zahlreich vertreten. Hieraus ließ sich der Schluß ziehen, daß General Perczel's Streitmacht der Auflösung nahe gebracht worden, und er mit dieser allein kaum mehr im Stande sein werde, das siegreiche Bordringen des feindlichen rechten Flügels an irgend einem Punkte vor den Hauptstädten zu hindern, während die übereinstimmenden Aussagen jener Ausreißer zugleich befürchten ließen, er habe seiner Flucht die Richtung nach Stuhlweißendurg und hierdurch dem feindlichen rechten Flügel Gelegenheit gegeben, ihn durch eine entschlossene Voras-Berenn von mir zu trennen.

Bur Abwehr dieser nachsten Gefahr wurde noch in ber Racht vom 30. auf ben 31. December die Brigade von Bickfe nach Barackfa, die von Cfatvar nach Ball, die von Zsambet nach Soktut, und gleichseitig die von F.-Galla nach Bia in Marsch gesett. Rach bewirkter Aufnahme bes Perczel'schen Corps aber sollte gegen ben feindlichen rechten Flügel die Offensive ergriffen werden, um wo möglich durch bessen Aufreibung dem Feldzuge eine für uns günstigere Bendung zu geben.

Allein die Riederlage des General Perczel hatte den Römersmuth des Kandesvertheidigungs-Ausschuffes mit einem Male gebrochen.

Am 31. December 1848 früh Morgens erhielt ich eine — ausnahmsweise in deutscher Sprache abgefaßte — Berordnung mit der Unterschrift Kossuth's, worin mir besohlen wurde, mit meinem Armeecorps unverzüglich in die sogenannte erste Linie vor Ofen, d. i. auf die Höhe von Teteny, Buda-Örs, Budateszi und Hibegkut, zurückzuziehen.

Ich antwortete hierauf mit einem Berichte über die letten Dispositionen, und nahm mir überbies die Freiheit, ben anbefohlenen Rückug entschieben zu tabeln, mußte aber beffenungeachtet von der Offensive gegen den feindlichen rechten Flügel abstehen; denn ohne die Mitwirfung des Perczel'schen Corps blieb mir teine Aussicht auf Erfolg, und daß Perczel schon aus persönlicher Feindseligkeit gegen mich für jenen Rückugsbefehl des Landesvertheidis gungs Ausschusses Partei nehmen werde, stand außer Zweisel.

Ich zog bemnach noch im Laufe bes 31. December, sobald General Perczel von Stuhlweißenburg in dem schüpenden Bereiche meiner Brisgaben angelangt war, die von Ball auf die Höhe von Hanzsabég, die von Baracssa die Tarnof zurud. Die nach Bia und Sossut verlegten Heeresabtheilungen blieben daselbst; jene von Börösvar dagegen wurs den unmittelbar durch den Landesvertheibigungs Ausschuß näher an die Hauptstädte beordert. Das Hauptguartier kam nach Promontorium.

## Vierzehntes Capitel.

Anfichten Perezet's über seine Riederlage bei Mor. — Die lehten Pefter Reichstagtbeschlusse. — Koffuth verlangt eine entscheidende Schlacht vor Osen, mit gleichzeitiger Rettung der Urmee und Schonung der hamptstädte. — Unlösbarteit dieser Anfgabe. —
Koffuth nach Debreezin. — Ariegsrath in Peft. — Dessen Beschlusse. — Gesecht bei
Teten). — Räumung der hamptstädte.

Am 1. Janner des Jahres 1849 stand also die Hauptmacht meines Armeecorps in einem weiten Bogen von Hanzsabeg dis Bia. Ich hatte mein Hauptquartier in aller Frühe verlassen, nm mich perssönlich zu überzeugen, ob die am Borabende erlassenen Dispositionen von allen Abtheilungen genau eingehalten worden. Auf der Straße zwischen Teteny und Hanzsabeg begegnete ich den Trümmern des Perscel'schen Corps, und endlich Perczel selbst. Er ritt an meinen Wagen heran und überraschte mich mit der Bersicherung: er habe zwar dei Moor das Schlachtseld ausgegeben, dieser Umstand berechtige jedoch teineswegs zu der Annahme, daß er besiegt worden; da sein Berlust, wie es sich nach dem sortwährenden Einrücken der Bersprengten heraußsstelle, von jenem des Feindes weit übertrossen werde.

"Zumal wenn Sie", siel ich ihm ins Wort, "von Ihrem Berluste noch jene Ausreißer — es sind ihrer weit über Tausend — abschlagen, welche ich in Bicske einzeln zusammentreiben und nach Ofen transportiren ließ, wo sie auf der Generalswiese Ihrer Befehle harren. Sie verlegen Ihr Hauptquartier wahrscheinlich nach Pest?" "Ja", entgegnete er, "benn meine persönliche Gegenwart bei ber Regierung ist für die nächsten Tage unumgänglich nothwendig; meinen Truppen aber will ich einige Rastage gönnen, und sie deshalb in Ofen einquartieren. Der Feind wird sich von dem harten Schlage, welchen ich ihm bei Moor beigebracht habe, lange nicht erholen, und somit haben Sie gar nichts zu fürchten. Ich werde schon wieder zur rechten Zeit auf dem Plaze sein.

Damals konnte ich ob Perczel's Prahlereien noch mitleidig lächeln; benn noch war mir's unbekannt geblieben, was ich wenige Tage später nicht mehr in Abrede zu stellen vermochte, daß nämlich die Sprechsund Handlungsweise dieses Mannes jenes Element sei, in welchem der Landesvertheidigungs-Ausschuß, ja selbst ein großer Theil des Landtages sich am gemächlichsten bewegsten; eine Sprechs und Handlungsweise, welche, jeder sesten sittlichen Grundlage entbehrend, wohl geeignet war, die ernste Befürchtung aufstommen zu lassen, die loyale Selbstausopferung der Armee für die Constitution könnte als Deckmantel zur Durchführung hochverrätherischer, und überdies dem Baterlande höchst verderblicher Pläne misbraucht werden.

Am späten Rachmittage über Buda Drs in mein Hauptquartier jurudgekehrt, erfuhr ich, baß mittlerweile eine Deputation vom Reichstage an den feindlichen Oberfeldherrn Fürsten Windschaft entfendet, ba gewesen sei, und sicheres Geleite bis an die feindlichen Vorposten verlangt habe, welches ihr bei der Brigade in Hanzsabeg angewiesen worden.

Zugleich hatten biefe Abgeordneten ein Schreiben von Koffuth an mich mitgebracht.

Ich war wie aus den Wolfen gefallen, als ich aus diesem entsnahm, die Regierung und der Reichstag hatten Tags vorher beschloffen:

Roch einmal den Weg der Vermittelung einzuschlagen, und zugleich

ihren Sit von Best nach Debreczin zu verlegen; mahrend ich in der ersten Linie vor Ofen dem Feinde eine entscheis dende Schlacht liefern, dabei jedoch die Rettung ber Armee auf bas linke Donauufer, und bie möglichfte Schonung ber Sauptftabte im Auge behalten follte.

Koffuth, welchem noch sehr lebhaft erinnerlich sein mußte, wie kurz angebunden F.-M. Fürst Windisch-Gräß mit ihm noch vor dem Treffen bei Schwechat gewesen, betrat nun plötlich wieder einmal den Weg ber Vermittelung!

Durfte er von diesem Schritte etwas für fein Baterland hoffen? Rein.

Bar bies ein aufrichtiger Schritt? Rein; es war blos ein rathlofer.

Roffuth, welcher während der letten zwei Monate meine wiederholten Rathschläge, den Sis der Regierung bei Zeiten hinter die Theiß
zu verlegen, stets mit der Betheuerung zurudgewiesen hatte, die Regierung werde zuerst bei Raab, dann vor Ofen sterben: fand
es nun plötlich an der Zeit, einzusehen, daß Ofen und Best ebenso
wenig wie Raab ganz Ungarn seien, und daß die Regierung
nothigenfalls auch in Debreczin, oder sonst wo, sterben könne.

Bas mochte boch Roffuth fo mit einem Male bewogen haben, meinen Rath nachträglich zu befolgen?

War es etwa ein Seherblick in die glorreiche nachste Zustunft? Dnein! Es war blos la peur pour la peau.

Bielleicht hatte ihn auch nur baffelbe Motiv bestimmt, mir zu befehlen, daß ich, etwa um feine Flucht nach Debreczin zu beden, dem Feinde noch vor Ofen eine entscheidende Schlacht liefern solle.

Gegen diese Unterstellung ließe sich allenfalls einwenden, daß die Flucht der Regierung keiner Deckung bedurfte, da die Schnelligkeit, mit welcher diese Flucht auf der Eisenbahn die Szolnok bewirkt werden konnte, ohnedies jede seindliche Berfolgung ungefährlich machte, und Kossuth die Schlacht am rechten Ufer wohl nur "zur Ehre der Rastion", oder um für die Fortschaffung mannichsacher Borrathe Zeit zu gewinnen, so dringend verlangte.

Dem sei übrigens wie ihm wolle. Die Aufgabe, welche mir Roffuth gestellt hatte, tonnte eben nur ein Feldherr wie Rossuth stellen.

Die Kettenbrude, bamals die einzige Communication über die kaum zugefrorene Donau, war blos nothburftig fahrbar; sie durfte nur mit Borsicht benust werden. Borsicht sest Muße voraus: eben diese aber entbehrt man zumeist bei einer Retirade nach einer entscheidenden und verlorenen Schlacht; es ware denn, daß sich ein Theil der geschlagenen Armee in einem hartnädigen Arrièregarde-Gesechte aufopferte, um dem Gros die zu seinem Rudzuge etwa nothwendige Muße zu sichern.

Ein hartnädiges Arrièregarde-Gefecht aber ift nur bei gleichzeitiger Benutung aller, auf ber Rudzugslinie zufällig gegebenen Bortheile für die Bertheibigung benkbar. Aehnliche Bortheile bieten unter ansbern auch häufer und häuferreihen.

Um dem Feinde ein lettes entscheidendes Treffen noch auf dem rechten User der Donau zu liesern, mußte ich die auf der Fleischhauersstraße und der Stuhlweißenburger Chaussie getrennt disponirten Theile meines Armeecorps vorerst vereinigen. Mit dieser Bereinigung mußte aber zugleich die Deckung beider genannten Straßen bezweckt werden. Dies war nur dort möglich, wo beide Straßen in ein und dieselbe Thalebene munden, also zwischen Buda-Drs und Promontorium einers, und dem Blockberge (Gellerthegy) andererseits. Auf jedem von Ofen mehr entsegenen Bunkte konnte die Concentrirung des Armeecorps nur auf einer der beiden seindlichen Angriffslinien stattsinden, während die andere, und mit ihr zugleich unsere Rückzugslinie über Ofen, preisgesgeben werden mußte.

Die durch die Terrainverhältnisse gebotene Wahlstatt für das verslangte lette entscheidende Treffen am rechten Donauufer lag somit in einer Entfernung von Ofen und der Kettenbrude, welche das Maß selbst der lässigsten feindlichen Berfolgung nach einer verlorenen Schlacht, noch lange nicht überschreitet.

١

1.

Bie sollte nun die Arrièregarde dieser Verfolgung Einhalt thun, da weber die Borstädte Ofens, noch die Stadt selbst besetz und vertheidigt werden dursten, um sie nicht den Gefahren eines feindlichen Angrisses auszusepen? Und wo sollte man Muße hernehmen, um die geschlagene Armee, trop der nicht aufgehaltenen feindlichen Berfolgung

mit Borficht über bie nothburftig fahrbar gemachte Rettenbrucke auf bas linke Ufer ber Donau ju retten?

Ich eilte am frühen Morgen bes 2. Janner nach Best, um Koffuth biese Fragen zu stellen und ihn aufzusordern, daß er entweder auf die Schlacht oder auf die Rettung der Armee, oder wenigstens auf die Schonung der Hauptstädte und die Sympathien der Hausherren verzichte. Falls er sich aber zu keiner dieser Modisicationen verstände, war ich entschlossen, von meinem Posten freiwillig abzutreten. Diesen lettern Entschluß hatten in mir namentlich die Betrachtungen über die Motive seiner beabsichtigten Flucht nach Debreczin zur Reise gebracht.

Allein der Prafident war nicht mehr in Beft, als ich am Morgen bes 2. Janner 1849 bafelbft ankam.

Die Sorge für die Landesvertheibigung hatte er dem General Better, Stellvertreter des — wie man allgemein erzählte — zur Berenichtung eines, unter dem f. f. F. M. L. Grafen Schlick bereits bis Kaschau vorgedrungenen feindlichen Corps ausgesandten Kriegsministers Meszaros, übertragen.

Ich wandte mich also mit meinem Anliegen an den General Better, und forderte diesen gleichzeitig auf, das Commando an meiner Statt zu übernehmen, da ich überhaupt in Folge der unglücklichen Ergebnisse des Feldzuges an meiner Befähigung zu dem mir anvertrauten Posten, irre geworden sei. General Better meinte zwar, er habe keine Lust, sein im Raizenkriege mühsam erwordenes Feldherrnrenommee durch Uebernahme der Führung eines aufgegebenen Feldzuges zu gefährden: verssprach mir aber wenigstens einen Kriegsrath zusammen zu berufen, in welchem sowohl meine gegenwärtige Aufgabe praktisch modificirt, als auch die für die nächste Zusunft zu ergreisenden Landesvertheibigungssmaßregeln sestgestellt werden sollten.

Dieser Kriegsrath trat wirklich noch im Laufe bes Tages, unter bem Borfite bes ton. Commiffars Cfangi Busammen, und faßte folgende Beschluffe:

"Das vorzüglichfte Augenmerk folle bie Rettung ber Armee auf bas linke Donauufer fein.

"Rach erfolgtem Rudzuge ziehe General Perczel mit

feinem Corps gegen Szolnof zurud, während ich mit dem meinigen über Baizen (Vácz) gegen das feindliche Corps des K.= R.= L. Simunich an der Waag zu operiren hätte.

"Der Feldzug im Suben gegen die Raizen und Serben sei aufzugeben und unsere in diesem verwendeten Streite frafte (unter dem Commando des Obersten Grafen Bécsey) zum Schutze bes neuen Regierungssitzes an die mittlere Theiß zu ziehen.

"Im außersten Falle sollten sich die drei Armeecorps Meszaros, Perczel und Becfey auf ihrem concentrischen

ober die obere 1 mählen."

omitate hatte ber

∞ Mann Infanterie

er Waizen auf= iverweilt 1 Ba= and eine Zwölf= ben.

rps aus beffen tettenbrude nach rfe ber feinbliche

General Perczel fens befegen." iben Tage thun zu i Hauptstäbten ver-

auf General Perczel ft bie Sorge für bie

I wint must a sound a signed an may a de winter an a func musical survey and a since of a survey and a since of a survey of a

lioner. en . sur a syrtiterate a competiblishen

mit Borficht über die nothburftig fahrbar gemachte Rettenbrucke auf bas linke Ufer ber Donau ju retten?

3ch eilte am fruhen Morgen bes 2. Janner nach Best, um Koffuth diese Fragen zu stellen und ihn aufzufordern, daß er entweder auf die Schlacht ober auf die Rettung ber Armee, ober wenigstens auf bie Schonung der hauptstädte und die Sympathien der hausherren ver-Falls er fich aber ju feiner biefer Modificationen verftanbe, war ich entschloffen, von meinem Boften freiwillig abzutreten. Diefen lettern Entschluß hatten in mir namentlich die Betrachtungen über bie Motive seiner beabsichtigten Flucht nach Debreczin zur Reife gebracht.

Allein ber Braftbent

am Morgen der Die Sorge Better, Stellvertr€ nichtung eines, un Raschau vorgedrutt & Mefgaros, übertrage

Ich wandte erri und forberte diefere & zu übernehmen, da des Feldzuges an mee irre geworben fei. fein im Raizenkriege 222 nahme ber Führung ei fprach mir aber wenig1 welchem sowohl meire auch bie für die nach ft. maßregeln festgestellt 100

Diefer Kriegerath dem Borfite bes fon. gende Befchluffe:

"Das vorzügli d Armee auf bas linke "Rach erfolgte III

feinem Corps gegen Szolnof zurück, während ich mit dem meinigen über Baizen (Vácz) gegen das feindliche Corps des F. 2R. 2. Simunich an der Waag zu operiren hätte.

"Der Feldzug im Süben gegen die Raizen und Serben sei aufzugeben und unsere in diesem verwendeten Streitsfräfte (unter dem Commando des Obersten Grafen Beisey) zum Schutze des neuen Regierungssitzes an die mittlere Theiß zu ziehen.

"Im außersten Falle sollten sich die drei Armeecorps Mestaros, Berczel und Becsey auf ihrem concentrischen Rudzuge gegen Debreczin vereinigen; während es mir aberlassen blieb, nach Umständen Komorn oder die obere Theiß als Rudzugsobject für mein Corps zu mahlen."

Bei meiner Detachirung in die nordweftlichen Comitate hatte der Kriegerath die Absicht, die feindliche Sauptmacht von ber fürzesten Operationslinie gegen Debreezin abzulenten.

In Waizen waren mittlerweile bei 4-5000 Mann Infanterie zusammengezogen worden.

"Diese follte ich auf meinem Zuge über Waizen aufsnehmen, dafür aber von meinem Corps unverweilt 1 Bastaillon Infanterie, 12 Escabrons Husaren und eine Zwölfspfünder Batterie an General Perczel abgeben.

"Damit der Rudzug meines Armeecorps aus beffen Stellung am rechten Donauufer über die Rettenbrude nach dem linken ohne Gefahr möglich bleibe, durfe ber feindliche hauptangriff nicht abgewartet werden.

"Bur Dedung biefes Rudjuges folle General Berczel fogleich bie verschanzten Sauptzugange Dfens befegen."

Perczel erklärte jedoch, dies erst am folgenden Tage thun zu können, da fast sein ganzes Corps sich in den Hauptstädten verslaufen habe.

, Ich mußte hieraus ersehen, daß ich mich auf General Perczel nicht verlaffen durfe, und beschloß einstweilen selbst die Sorge für die Deckung meines Ruckzuges zu übernehmen.

Am 2. Janner ftanben bereits meine 6 Brigaben: in Teteny;

bei Hangsabeg, mit ben Bortruppen gegen Ercfi und Martonvafar; in Sobkut, mit ben Bortruppen in Tarnok, Jamor und Barathaga; in Buba-Dre, mit ben Bortruppen in Bia;

außerhalb Altofen (Ó-Buda), mit ben Borpoften gegen Rovácsi, Borosvár und Sz.=Endre,

und in ber Dfener Borftabt: "Chriftinenstadt".

In Folge ber erwähnten Kriegsrathsbeschlüsse verlegte ich am 3. Januar die Brigaden von Hanzsabeg und Buda Dre nach Ofen, die von Sostut nach Buda Dre, beorderte die Bortruppen auf der Fleischhauerstraße die Coit zuruck, während die Hanzsabeger Brigade ihre Bortruppen erst, nachdem diese von Teteny aus abgelöst worden, an sich ziehen sollte.

Der Commandant in Hanzsabeg hatte diese lettere Borsichtsmaßregel nicht beobachtet, zog seine Borposten ein, ehe noch deren Ablösung von Tetenn aus an Ort und Stelle war, und sette stich gegen
Dsen in Marsch, ohne — trot bes sonnenhellen Mittags — zu merken,
baß ihm ein seindliches Corps, von Martonvasar her anrudend, auf
bem Fuße folge.

Rur ein gludlicher Zufall bewahrte die Tetenper Brigade vor eisnem unbeabsichtigten feindlichen Ueberfalle am helllichten Tage.

Eine Husarenabtheilung warf fich just noch zur rechten Zeit ben Kurassieren entgegen, von welchen die eben gegen Hanzsabeg ausgesschickten Bortruppen ber Brigade in Teteny geworfen und bereits bis nahe an ben lettern Ort hartnäckig verfolgt wurden.

Es tam zu einem heftigen Zusammenftoß, wobei bie Kuraffiere namhaften Berluft erlitten.

Die Flucht berselben verzögerte ben Angriff bes feindlichen Corps und verschaffte ber Tetenper Brigabe bie nothige Zeit, sich schlagfertig zu machen.

Die auf bem Rudmarsche von Hanzsabeg nach Ofen befindliche Brigade hatte mittlerweile bereits Promontorium erreicht. Ich ließ sie auf die erste Meldung von dem feindlichen Angriffe sogleich umfehren

und wieder über Teteny hinaus gegen Hanzsabeg vorrücken. Sie entswickelte sich links von der Stuhlweißenburger Straße, während die Tetenver Brigade rechts von derselben verwendet wurde.

Ich war, obschon an Ort und Stelle nur etwa 4000 Mann zu meiner Disposition stanben, entschloffen, angriffsweise vorzugehen.

Das Gefecht hatte inbessen noch taum einen etwas lebhaftern Charafter angenommen, als plotlich ein Offizier, von Best an mich abgeschickt, auf bem Schlachtselbe erschien und mir melbete: General Better lasse mir sagen, ich solle mich ja zu keiner Offensive verleiten lassen, indem der Feind die Donau bereits untershalb Hanzsabeg überschritten habe, um die Hauptstädte auch auf dem linken Ufer zu bedrohen.

Auf diese Rachricht trat ich sogleich den Ruckzug an, und bewirfte ihn unaufgehalten und ohne vom Feinde verfolgt zu werden, bis Prosmontorium.

Hier ließ ich die Truppen einige Stunden rasten, dann aber sammt dem Hauptquartiere noch vor Mitternacht den Ruckmarsch theils dis Ofen, theils die Best fortsetzen, während ich persönlich nach Budasors ritt, um auch die dortige Brigade zum Ruckzuge auf das linke Ufer zu beordern. Bon der Arrieregarde meines Corps blieb Ofen noch die zum folgenden Tage, den 4. Januar, besetz, an welchem sie von den Truppen des Generals Perczel abgelöst wurde und meinem bereits gegen Waizen abgezogenen Groß nachfolgte.

General Better war über diese schleunige "Rettung der Armee auf das linke Donauuser" sehr ungehalten; und da sich die Rachricht von dem seindlichen Donauübergange unterhalb Hanzsabeg — die nächste Beranlassung meines Rückzuges — nachträglich als ungegründet erwies: so erschien dieser Rückzug in der That mindestens um einen ganzen Tag übereilt. Allein das Geschehene ließ sich nun nicht mehr ungeschehen machen.

Dagegen erflatte General Berczel: "er wolle die hauptstabte lieber in einen Schutthaufen verwandeln laffen, als ohne Rampf abziehen." 143.

Bum Glud für Ofen und Beft zählte Berczel zu jener Bartei, beren jungfte Broclame (wenn feine anbern geschichtlichen Documente aus biefer Zeit übrig blieben) bie Rachwelt verleiten könnten, ben Gebeinen bes weiland Landesvertheidigungs Ausschuffes unter ben Mauern von Ofen nachgraben zu laffen.

le ge? Vetter fut tij micoatiet de cete rettaile de ...
is to la sine gamelie; el comme. la secureble
canage de l'emenis em deternes de Hanglabey.
cuire molif de ma moure vitrograde, le trouva.
ile controuvie, ce mouvement en trouva an moint
jours trop prompt. mais o qui iluit fait un.
urait a difaire.

145

La levis de boueliers des Hongsais, quoi que dans \$ 2 le principe causes par l'ansitation officiense sy l'austique des nationalités les unes conter le, autres, et entout fortenent divigis conter la vialisation of violement surveire enterite de la puede d'ann unils' autrichi euro, élait néarmoins fondés les la pentis d'ans. per onacchi à pure la vote trationelle. Il là ilait la force, cur à este denle cisconstance s'tait due, la coopiration des troupes vigulières. mich Liuppen.

Ueberhaupt mar es im Jahre 1848 nur vom monarchischen Standpunkte aus möglich, Ungarn ju infurgiren.

Beweis beffen bie ungahligemal gemachte Erfahrung, daß alle Agitationen ju Gunften ber Schilberhebung nur bann reuffirten, wenn folche "im Ramen bes Ronigs" verfucht wurden.

Beweiß beffen jene bebeutenben Schwierigfeiten, welche ju überwinden waren, ale es sich barum handelte, im Widerspruche mit ben l.

Bum Glud für Ofen und Best gablte Berczel zu jener Partei, beren jungste Proclame (wenn feine andern geschichtlichen Documente aus dieser Zeit übrig blieben) die Rachwelt verleiten konnten, den Gebeinen des weiland Landesvertheidigungs-Ausschusses unter ben Mauern von Ofen nachgraben zu laffen.

le g e ? l

suis moly do ma mourhe vitograde, se troma inte controuvie, ce mouvement a trouva en mois o goi itself fait un moist a diffaire.

#### Funfzehntes Capitel.

Die Sache Ungarns und die regularen Truppen nach der Raumung der hauptftabte. — Die Proclamation von Baizen. — Die regularen Truppen gerathen aus dem Regen unter die Tranfe.

In der Nacht von 4. auf den 5. Januar 1849 verließ ich mit meinem Hauptquartiere Best, und erreichte im Laufe des folgenden Tages Waizen.

Die ungarische Schilberhebung — obschon durch die von Wien aus spstematisch eingeleitete officiose Ausbehung der Nationalitäten gegeneinander ursprünglich angeregt, und der Realistrung des nichtse destoweniger nachträglich officiell ausgesprochenen gesammtösterreichisichen Einigkeitsgedankens schnurstrads entgegen, war demnach eine rein monarchische constitutionelle; und hierin eben lag ihre Stärke: denn diesem Umstande allein verdankte sie die Mitwirkung der reguslären Truppen.

Ueberhaupt war es im Jahre 1848 nur vom monarchischen Standpunfte aus möglich, Ungarn zu insurgiren.

Beweis beffen die ungahligemal gemachte Erfahrung, daß alle Agitationen zu Gunften der Schilderhebung nur dann reuffirten, wenn folche "im Ramen des Königs" verfucht wurden.

Beweis beffen jene bebeutenden Schwierigfeiten, welche ju überwinden waren, als es sich barum handelte, im Widerspruche mit ben von befugten oder unbefugten Agenten ber Reactionspartei zahlreich verbreiteten und mit ber Ramenszeichnung bes Königs versehenen Proclamationen, ber, wenngleich legitimen Bester Regierung einen thatfraftigen Anhang im Lande zu verschaffen.

Beweis beffen bie nothgebrungene Anwendung der Maßregel, die Wirfung jener reactionaren Proclame durch die im entgegengesetten Sinne, gleichfalls im Name des Königs abgefaßte, zu parastofiren.

Ja selbst antidynastische Ideen waren erotische Gewächse in Ungarn. Sollten sich diese aktlimatistren, so mußte der politische Boden — obgleich ihn schon die Wiener Regierungsmaßregeln recht tüchtig durchwühlt hatten — vorerst doch noch entsprechend gedüngt werden.

Der hierzu erforderliche Dünger floß, soviel mir bekannt, ans zwei — ich bin darüber ungewiß ob primaren — Duellen; namlich aus bem freien Gewerbe ber Bolksrednerei, und

ben Faits accomplis bes Lanbesvertheibigungs = Aus: schuffes.

Welches von beiben Dungmitteln verschiebenen Ursprungs ber Einsheimsung jener erotischen Ibeen gunstiger gewesen, ist — glaube ich — noch immer nicht entschieben; soviel aber gewiß, daß die alten Solsdaten ben Unrath des Landesvertheidigungs-Ausschusses zuerst witterten und keine Lust hatten, sich den legalen Boden, auf welchem sie leider gegen ihre frühern Kameraden streiten mußten, verunreinigen zu lassen.

Man wurde sicherlich zu weit gehen, wollte man dies — vielleicht vorfrühe — Bittern antidynastischer Tendenzen in der noch vom Jahre 1848 datirenden Wirtsamkeit bes Prafidenten Koffuth, dem politischen Scharffinne der alten Soldaten zuschreiben.

Seitbem religiofe, politische und nationale Ibeen bas Menschens geschlecht entzweien, ift die Reigung allgemein vorherrschend, bei Anderssglaubenden ben Mangel aller socialen wie Privattugenden vorauszussehen; und umgekehrt wird gewöhnlich aus dem erkannten Mangel fregend einer eben geschähten Tugend sogleich auf die zufällig am ärgsten misachtete religiofe, politische ober nationale Gesinnung ber tabelnes werth erscheinenben Berson geschloffen.

Diese Schwäche war auch ben monarchisch constitutionell, ja specifisch bynastisch gesinnten alten Truppen nicht fremb, und hierin allein, glaube ich, lag ber Born ihrer leiber prophetischen Borahnung.

Sie hatten Ende October ben Bersicherungen Kossuth's getraut, daß es sich bei der Offensive über die Lajtha nur um die Züchstigung des wegen seiner die Armee zunächst entzweienden Umtriebe gründlich gehaßten Ban Jellachich — gegen welchen sie ja von dem Better des Königs gemustert worden wund seiner Bersbündeten handle. Sie hatten Anfang December die Erklärungen Kossuth's, daß sie nach dem Wortlaute ihres Fahneneides, ungesachtet des proclamirten Thronwechsels, für König Fersdinand V. und die von diesem sanctionirte Landesversfassung mit Leib und Seele einzustehen hätten, für wahr und echt genommen. Sie hatten für diesen Glauben gelitten, und wurden eben dadurch dem Zweisel an dem, was Kossuth sprach, noch unzugänglicher.

Als fie hierauf zu ber schmerzlichen Erkenntniß gelangt waren, baß bei ber Uebermacht bes Feindes an keinen Sieg mehr zu benken sei, da wünschten sie aus Nationals und Standesehrgefühl einen letten entscheidenden Kampf — einen rühmlichen Untergang!

Roffuth kam ihnen auf halbem Wege entgegen, und fagte ihnen biesen Rampf unter ben Mauern von Ofen zu; er folbst — so geslobte er — wolle bort mit ihnen untergehen!

Und bie alten Solbaten gahlten barauf.

Da nun Koffuth seit bem Treffen bei Schwechat (am 30. October) bis zu bem Zeitpunkte, in welchem er erklarte, fich unter den Mauern von Ofen begraben laffen zu wollen (gegen Ende December), Muße genug hatte, zu erwägen, ob die Berlegung bes Regierungssfißes von Peft nach Debreczin dem Bohle des Baterlandes nicht etwa besser entspreche, — er aber die Rothwendigkeit dieses Residenzs

wechsels bessenungeachtet erst in dem Augenblide erkannte, wo er bereits sein hochberziges Gelöbniß hatte einlösen sollen: — so schien der so plöglichen Erkenntniß der Möglichkeit, das Baterland auch von Debreczin aus zu retten, weniger Patriotismus als die Wahrenehmung zu Grunde zu liegen, daß Debreczin zufällig mehrere Tagemärsche weiter als Pest vom Hauptsquartiere des F.- M. Fürsten Windisch- Gräß entfernt sei, und Kossuth schien durch sein improvisitres officielles: Sauve qui peut! hinter die Theiß eben nur den Beweis, daß er unsfähig sei, für das Baterland zu sterben, a posteriori geliefert zu haben.

Mit einem Borte: Der Selb Koffuth fant jum Großsprecher herab, und in den Augen der monarchisch gesinnten tapfern alten Solbaten konnte der Großsprecher Koffuth nur ein Republiskaner fein!

An die Stelle des Vertrauens der alten Truppen zu Koffuth trat Mistrauen. Ein Theil der Offiziere verließ ploglich unfere Reihen; der Reft schwanfte sichtlich.

Ihn fonnte nur bas Bertrauen ju mir noch feffeln.

Allein auch bieses war bereits von zwei heftigen Schlägen ge-

Unmittelbar nach dem Gefechte bei Wiefelburg hatte ich Koffuth — um den peinlichen Eindruck zu mildern, welchen eine neue Ruckzugsnachricht auf ihn machen mußte — die Erlebnisse des Tages in etwas frivoler Fassung mitgetheilt.

Der für uns — unmittelbar auf der Bahlstatt — günstige Ausgang des erwähnten Gefechtes, der ganz und gar unbeirrte gemachliche Rudmarsch von Wieselburg bis Hochstraß hatte mich —
angesichts der Gefahr, unser ganzes Corps versprengt zu seben,
welcher uns die unbedeutendste feindliche Berfolgung nach einem
entgegengesesten Gesechtsausgange preisgegeben haben würde —
dazu berechtigt, das Wieselburger Gesecht ein für uns siegreiches
zu nennen.

"Ma győztünk!" (hente haben wir gestegt!) schrieb ich an Kofuth, schilberte sodann mit lebhaften Farben die entschlossene Haltung der Husaren während des Gesechts, und schloß mit den ermunternden Worten: "Csak rajta! majd elbanunk mi a czudarokkal!" (Rur zu! wir wollen mit den Kerlen schon fertig werden!)

Roffuth hatte es für zwedmäßig erachtet, bies Privatschreiben burch bie Tagespreffe veröffentlichen zu laffen.

Ferner hatte die Regierung eine im Sinne ihrer letten Pester Beschlüsse — ich weiß nicht von wem — abgefaßte Proclamation an die Armee, unbefugterweise mit meiner Ramenszeichnung, drucken und theilweise verbreiten lassen. Man ließ mich in derselben die Armee zum letten entscheidenden Kampfe unter den Mauern von Ofen haranguizen, im Widerspruche mit dem gleich darauf von mir persönlich anges ordneten Rückzuge auf das linke Donauuser.

Die irrige Boraussehung, daß jene Privatmittheilungen über das Wieselburger Gesecht von mir selbst für die Beröffentlichung bestimmt worden und daß diese Proclamation an die Armee echt geswesen sei: erschütterte, bei der großen Achnlichkeit beider mit den ofsiciellen Rodomontaden der Herren Kossuth, Perczel u. m. A., das Berstrauen selbst der noch nicht abgefallenen Offiziere zu mir so gewaltig, daß ich eilen mußte, dieses durch eine offene Darlegung der Tendenzunsers Kampses — so wie ich dieselbe auffaßte — neu zu stärken. Ich that dies in solgender Ansprache an mein Armeecorps.

"An das föniglich ungarische Armeecorps von der obern Donau.

"Die Bortheile, welche die feinbliche Uebermacht über das Armeescorps von der obern Donau errungen, namentlich aber die neuesten Creignisse scheinen bei Manchem unter uns durch ihren natürlichen entsmuthigenden Einfluß sogar jenes edle Selbstbewußtsein erschüttert zu haben, welches uns Alle in dem gerechteften der Kampfe vereinte.

"Dies erschütterte Selbstbewußtsein wieder zu kräftigen und dadurch ben wohl in etwas gesunkenen Muth neu zu beleben, ift die erste Pflicht bes Kührers.

"Ich erfülle diese Pflicht, indem ich vor allem dem Armeecorps an der obern Donau durch die bevorstehende Diversion gegen eine Rebenmacht des Feindes, die Aussicht auf günstigere Chancen eröffne; hauptsächlich aber hoffe ich das Selbstbewußtsein im Armeecorps das durch zu heben, daß ich über das, was bereits geschehen ist, wie über das, was unsererseits noch ferner zu geschehen hat, offen und ehrlich mein Urtheil, meine Ueberzeugung ausspreche.

\_ "Ich habe den mir angetragenen Posten übernommen, weil ich die Sache Ungarns für eine gerechte halte.

"Und ich werde meinen Posten behaupten, solange er mir ans vertraut bleibt, sollten auch die Besten unter uns wankend werden, und ihren Arm der gerechten Sache entziehen.

"Dies Selbstgefühl gibt mir die Kraft, im Beurtheilen der Thatsachen seit 1. November 1848, meine eigenen Fehlgrisse unverhohlen einzugestehen, hossend, dem Armeecorps dadurch die sichersten Garantien für die Ergreifung zweckmäßigerer Naßregeln in der Zufunst zu bieten.

"Ich habe gefehlt, als ich aufhörte, ben Landesvertheidigungs= Ausschuß mit unumstößlichen Gründen dahin zu bewegen, daß er den unglückseligen Grundsatz der Grenzvertheidigung und der Grenzsperre aufgebe; da alle übrigen Unfälle, welchen das Armeecorps unverschulz deterweise ausgesetzt wurde, einzig und allein nur dadurch entsprangen, daß unter den aufreibenden Strapaßen des Vorpostendienstes die Orzganisation der Armee, sowie die Vermehrung und Consolidirung derzselben fromme Wünsche blieben.

"Ich habe gefehlt, als ich im Hauptquartiere zu Bickke dem gesmessenn Befehl des Landesvertheidigungs-Ausschusses zum Zurückziehen des Armeecorps in die erste Linie vor Ofen Folge leistete: weil durch diesen nur wenig motivirten Rückzug das Armeecorps in das zweideustige Licht versetzt wurde, als wiche es einem die gerechte Sache entsscheidenden ersten Conflict aus.

"Allein ich hatte diese Befehle von jener Behörde erhalten, welche der vom Lande erwählte, und von unserm König Ferdinand dem Fünften bestätigte ungarische verantwortliche Kriegsminister General Missaros selbst als oberste Regierungsgewalt anerkannte und noch fortwährend anerkennt; da er selbst, das Commando des Armeecorps an der Theiß gegen den uns feindlich gegenüberstehenden General Grasen Schlick, in ihrem Auftrage übernommen, unter ihrer Aegide fortführt. Und ich konnte dies mit dem ruhigen Bewußtsein thun, keine illegitime Hand-lung zu begehen, und auch das meiner Führung anvertraute koniglich ungarische Armeecorps zu keiner ähnlichen Handlung zu verleiten, so-lange der Landesvertheidigungs-Ausschuß sich nicht selbst desavouirte.

"Nachbem aber am 1. Januar 1849 — als das Armeecorps an der obern Donau, troß des anbesohlenen Rückzuges in die erste Linie vor Ofen, kampfentschlossen noch bei Hanzsabeg, Tárnok, Söskut, Bia u. s. w. skand — der Landesvertheidigungs Ausschuß, skatt durch helbenmüthiges Ausharren in der Rähe der Gefahr das Vertrauen zu rechtfertigen, welches wir stets in dessen Loyalität setzen, die Hauptskadt unbegreislicherweise plözlich verließ; und uns dadurch, mehr noch aber durch die, ohne unser Vorwissen und Einwilligung an den Obercommandanten der seindlichen Truppen entsendete Deputation, einer raths und trostlosen, ja sogar zweideutigen Lage überlieserte: da mußte in Manchem unter uns der Argwohn austauchen, als wären wir von der Höhe, die uns als Vertheidiger der constitutionellen Freiheit Ungarns gebührt, zu sener Tiese herabgewürdigt worden, in welcher man die gewöhnlichen Mittel zur Erreichung egoistischer Privatinteressen mit Ersolg auszusuchen pstegt.

"Dhne die Loyalität des Landesvertheidigungs Ausschusses — so sehr derselbe auch durch sein plötliches Berschwinden aus der Hauptstadt unser Bertrauen zu ihm erschütterte — in Abrede zu stellen: halte ich es somit dennoch für meine Pflicht, das Armeecorps, damit selbes vor dem elendesten aller Geschicke vor der gänzlichen innern Auflösung bewahrt werde, aufzusordern, daß es solgende Erklärung, welche zum Iweke hat, uns vor allen, unsere ehrenvolle Stellung begeisernden Zumuthungen zu bewahren, nach reislichem Ueberlegen entweder zu seiner eigenen mache, oder seine hierüber abweichende Ansicht offen kund gebe." (Folgt meine Unterschrift).

Diese Erklärung lautet wie folgt:

"Das königlich ungarische Armeecorps an der obern Donau, dessen

Kern und Intelligenz einst dem vereint österreichischen Armeestande ansgehörte, bevor durch die Sanctionirung des königlich ungarischen Kriegssministeriums die ungarischen Regimenter einzig und allein unter dassselbe gestellt wurden, legte, gehorsam dem Willen des constitutionellen Königs von Ungarn, den Eid auf die Constitution von Ungarn ab; wurde zuerst unter dem Obercommando des Erzherzogsspalatin den k. k. Truppen unter Jellachich seindlich entgegengestellt, und hat seither trop der betrübendsten politischen Wirren, immer treu seinem Gide, nur den Besehlen des königlich ungarischen verantwortlichen Kriegsministers, oder des durch diesen als legitim anerkannten Landesvertheidigungssussschusses Volge geleistet.

"Auf diese unwiderlegbare Thatsache gestüht, verwahrt sich demnach das Armeecorps an der obern Donau auf das entschiedenste gegen
jede Zumuthung, als hätte selbes je Privatinteressen irgend einer
Bartei in Ungarn gedient, und erklärt alle derlei Gerüchte für niederträchtige Verleumdung. Aber eben diese unwiderlegbare Thatsache
der unerschütterlichen Treue, mit welcher das Armeecorps an der obern
Donau, im Kampse für die Aufrechthaltung der ungarischen Constitution, sich allen Verordnungen des Landesvertheidigungs-Ausschusses,
trot der unsäglichsten Entbehrungen und Enttäuschungen, unverdrossen
sügte, berechtigte das Armeecorps zu der billigen Erwartung, daß der
Landesvertheidigungs-Ausschuß wenigstens Eins gewissenhaft vermeiden
werde, nämlich: das Armeecorps in irgend eine zweideutige Lage zu
versehen.

"Nachdem das Armeecorps von der obern Donau auf die Bersordnung des Landesvertheidigungs Ausschusses die Grenze durch ein und ein halb Monat lang mit seltener Selbstverleugnung durch den angestrengtesten Vorpostendienst geschützt hatte; nachdem es in dem Gessechte bei Wieselburg den bedeutend stärkern Feind siegreich zurückges drängt; nachdem es sich in der trostlosen Raaber Position unerschrocken bis zu jenem Augenblicke hielt, wo es bereits von der seindlichen Uebersmacht in der rechten Flanke umgangen war, und seinen zur Sicherung der Hauptstädte nöthigen Rückzug nun durch ein hartnäckiges Gessecht mit der seindlichen Umgehungscolonne möglich machen konnte;

nachdem es, ohne bei dem Landvolke des Kreises jenseits der Donau jene vielgeträumten Sympathien gefunden zu haben, und ohne daß von Seiten des Landesvertheidigungs-Ausschusses auch nur das Geringste vorbereitet worden wäre, um das Vordringen der seindlichen Uebermacht auf den Haupt= und Nebenwegen der Dotiser, Banhidaer, Reszmelyer, Csäkvärer, Jamolyer, Ondober und Särkänyer Communicationen zu hindern, sich theils vor=, theils rückwärts der genannten Orte schlagsfertig hielt, dis das siegreiche Vordringen des seindlichen rechten Flüsgels über Moor unsererseits die Ossensiwe über Martonväsär veranlaßte, auf ausdrücklichen Besehl des Landesvertheidigungs=Ausschusses jedoch aus dieser Offensive in die Desensive vor Osen übergegangen werden mußte: da blieb dem vielbedrängten Armeecorps nur noch eine tröstende Aussicht — die des entscheidenden Kampses unmittelbar vor und in den Hauptstädten Ungarns.

"Der frühere entschiedene Ton der Verordnungen des Landessvertheidigungs Musschusses, wie seine Proclamationen an das Volk, berechtigten zu der Erwartung: es werde derselbe in dem lang ersehnsten, endlich gegenwärtigen entscheidenden Momente eine Alles begeissternde Energie entwickeln.

"Und statt alles dessen, was geschehen hätte sollen und können, traf am 1. Januar 1849 im Hauptquartiere zu Promontorium

- 1) die Anzeige ein, daß der Landesvertheidigungs = Ausschuß die Hauptstädte verlassen habe;
- 2) eine Verordnung desselben, daß auf der sogenannten ersten Linie vor Ofen, in der Höhe von Teteny, Bia u. s. w. eine entscheidende Schlacht geliesert werde, ohne aber das Armeecorps zu opfern, noch die Hauptstädte einem Bombardement auszusehen, d. h. das Armeecorps sollte die Schlacht verloren gehen trop des einzigen sichern Ueberganges und trop des versolgenden Feindes ohne Stadtvertheidigung auf das linke Donauuser zu retten;
- 3) die Weisung, eine Deputation zu dem Obercommandanten der feindlichen Armee gelangen zu lassen.

"Jede dieser drei Thatsachen wäre für sich hinreichend gewesen,

Vas Bertrauen des Armeecorps in die Männer des Landesvertheidigungs-Ausschusses zu erschüttern; in ihrem Insammenwirken aber mußten sie sogar die Besürchtung anstauchen machen, als wäre das Armeecorps bisher — um den gelindesten Ausdruck zu brauchen — ein brauchbares, aber gesährliches Werkzeug in ungeübter Hand gewesen.

"Um also inmitten der politischen Umtriebe, denen besonders in der nächsten Zufunft unser armes Baterland preisgegeben werden dürste, seine Stellung auf streng gesetzlichem Boden unerschütterlich behaupten zu können, gibt das Armeecorps an der obern Donau hiermit öffentlich folgende Erklärung ab:

- "1. Das Armeecorps an der obern Donan bleibt treu seinem Schwur, für die Aufrechthaltung der vom König Ferdinand dem Fünften sanctionirten Constitution des Königreichs Ungarn gegen jeden äußern Feind entschieden zu streiten.
- "2. Mit derselben Entschiedenheit aber wird das Armeecorps an der obern Donau auch allen Denen entgegentreten, welche durch unzeitige republikanische Umtriebe im Innern des Landes das constitutionelle Königthum zu stürzen versuchen wollten.
- "3. Aus dem Begriffe der constitutionellen Monarchie, für welche das Armeecorps an der obern Donau dis auf den letten Mann einsteht, folgt von selbst, daß es einzig und allein nur jenen Befehlen folgen dürfe und wolle, welche ihm vom verantwortslichen königlich ungarischen Kriegsminister oder bessen durch ihn selbst ernannten Stellvertreter (gegenwärtig General Better) in gesehlicher Form zukommen.
- ,.4. Da das Armeecorps an der obern Donau, eingedenk des auf die Constitution Ungarns geleisteten Eides und eingedenk seiner Ehre, sich vollkommen bewußt geblieben, was es soll und will: so erklart es schließlich, daß es das Resultat irgend einer mit dem Feinde gepstogenen Uebereinkunst nur dann anserkennen werde, wenn solches einerseits jene Verkassungsform Ungarns, auf welche das Armeecorps beeidet worden, anderersseits die Kriegerehre des Armeecorps selbst garantirt."

(Folgt meine Unterschrift.)

Weder inner= noch außerhalb meines Armeecorps hat sich meines Wissens je eine öffentliche Stimme gegen diese Proclamation verneh= men lassen.

Die alten Soldaten faßten wieder Vertrauen zu mir und zu der Sache, die ich vertrat, und hörten zu wanken auf.

Sie konnten es nicht ahnen, daß sie — dank der ihnen damals noch nicht bekannten Unselbständigkeit des Kriegsministers Méssáros dem Präsidenten Kossuth gegenüber — nur aus dem Regen unter die Trause gerathen waren.

Ich bagegen hatte zwar schon in Presburg mannigsache Anzeichen jener Unselbständigkeit Meszaros' wahrgenommen, allein diese damals blos als eine natürliche Folge seiner bei dem guten Einverständnisse zwischen mir und Kossuth in der That machtlosen Stellung beurtheilt, und fand keinen Grund, bei dem herzhaften alten Soldaten die Fortsdauer der Kundgebungen eines moralischen Gebrechens — dessen urssprüngliches Borhandensein weder mit dem Verbleiben Meszaros' auf seinem Posten, noch mit der Hartnäcksseit, mit welcher er sich disher seder, wenngleich von ersahrenen Militärs gebilligten Reuerung im Kriegswesen widersetzt hatte, in Einklang gebracht werden konnte — auch dann noch vorauszusehen, nachdem sene machtlose Stellung des Kriegsministers durch mein entschiedenes Aufseine-Seitestreten in eine mächtige umgewandelt worden.

### Sechzehntes Capitel.

Das Armeecorps von der obern Donau. — Offensive gegen F.-M.-L. Simunich. — Unterbrechung derselben durch F.-M.-L. Csorich. — Jur Charakteristik des Obersten Grafen Guyon. — Ich bestehe auf der Fortsehung der Offensive gegen F.-M.-L. Simunich. — Der Chef des Generalstabs motivirt die Salvirung des Corps von der obern Donau in die Bergstädte, und dringt durch.

Das Armeecorps von der obern Donau, nach den Ausweisen 15—16000 Mann stark, erhielt in Waizen eine neue Eintheilung in vier Divisionen: zwei Flügeldivisionen, eine Division des Centrums und eine der Reserve.

Oberst Aulich commandirte die rechte Flügeldivission, Oberst Kmety die Division des Centrums, Oberst Graf Guyon die der Reserve; die Führung der linken Flügeldivisson ward gleichfalls einem Honvéds Obersten anvertraut.

Jede Division bestand aus zwei Brigaden, unter besondern Brigadecommandanten.

Es waren diese Divisionen einander an Stärke nahezu gleich und auch in der Art ihrer Zusammensetzung aus den drei Waffengattungen (Fußvolk, Reiterei und Geschützen) wenig voneinander verschieden.

Die Division des linken Flügels wurde für sich allein von Waizen längs der Donau bis an die Eipel (Ipoly), dann aber in nordwestlicher Richtung, und zwar auf der kürzesten Linie, gegen Tyrnau dirigirt. Gleichzeitig bewegte sich die Division des rechten Flügels über Retság,

Nagy=Droszi, Szántó, Lévencz (Léva), Verebély, gegen das zu ent= sepende Fort Leopoldstadt an der Waag. Dem rechten Flügel folgte in Abständen eines Tagemarsches das Centrum und die Reserve.

Durch die Detachirung der linken Flügeldivision zwischen die Festung Komorn und das um Leopoldstadt concentrirte seindliche Corps sollte die Ausmerksamkeit des letztern zuerst auf die von Süden her drohende Gesfahr abgelenkt und es verleitet werden, unserm östlichen Hauptangriffe Blößen zu geben.

Am 10. Januar erreichten die beiden Flügeldivisionen, die rechte bei Verebely, die linke zwei Meilen südlich von diesem Orte, das Zsitva-Flüßchen, die Division des Centrums mit dem Hauptquartiere Lévencz, die der Reserve Szántó.

Die rechte Flügeldivision (Aulich) war die Vor-, die Division der Reserve (Guyon) die Nachhut des Armeecorps.

Am genannten Tage stieß die Division Aulich bei ihrem Einsmarsche in Verebelly auf die Vortruppen des seindlichen Corps unter F.=M.=L. Simunich, während die Division Guyon eben bei ihrem Aussmarsche aus Ipolysäg von dem zu unserer Verfolgung beorderten seindslichen Corps des F.=M.=L. Csorich eingeholt und angegriffen wurde.

Ueber beibe Ereignisse trafen die Melbungen fast gleichzeitig in meinem Hauptquartiere zu Levencz ein.

Oberst Graf Guyon, zu schwach, um den feindlichen Angriff abschlagen, hatte sich demselben bald durch Ichleunige Fortsetzung seines Marsches bis Szántó mit geringem Verluste entzogen.

Am 11. Januar rückte die linke Flügeldivision von dem Flüßchen Zsitva bis Komjáthi am Neutra-Flusse vor; die übrigen drei Divisionen des Armeecorps sollten in ihren Stationen Verebely, Lévencz und Szántó Rasttag halten.

Ich verließ am Morgen dieses Tages Lévencz, um nach Szántó zu reiten und über den bei Ipolyság stattgefundenen Constict Umständs licheres zu erfahren. Unterwegs vernahm ich von Szántó her einige Kanonenschüsse. Ich mußte voraussetzen, daß die Division Guyon wieder angegrissen worden, und beschleunigte meinen Ritt.

Etwa eine halbe Stunde von Szántó fand ich die Division Guyon

in einer Defensivstellung à cheval der Straße, den Angriff des Feindes — obschon sich dieser nirgend blicken ließ — erwartend. Die vernomsmenen Kanonenschüsse hatten einem Transport unserer eigenen Refruten gegolten, welcher querfeldein auf die Division losmarschirte, um sich ihr anzuschließen.

Oberst Graf Guyon war zwar ein sehr tapferer, aber ebenso unwissender Offizier. Dhne auch nur eine einzige Patrouille von Szanto gegen Ipolysäg ausgesendet zu haben, welche ihm längst die verläßliche Rachricht hatte bringen können, daß der Feind noch immer in Ipolysäg stehe: hatte Oberst Graf Gunon der ungegründeten Sefürchtung Raum gegeben, er werde auf das hartnäckigste verfolgt, war mit Tagesanbruch von Szántó gegen Lévencz aufgebrochen, und glaubte sich zu einem Rampfe auf Leben und Tod eben an jener Stelle vorbereiten zu muffen, wo ich ihn, den Feind vergebens erwartend, antraf. Die erwähnten Refruten hatte er für eine feindliche Umgehungscolonne angesehen. Die wenigen Schuffe, welche er auf sie machen ließ, reichten vollkommen hin, die armen Teufel zufällig in das Thal hinabzuscheuchen, welches zwischen seiner Stellung und dem Abhange lag, auf welchem sie eben Allein Oberst Graf Guyon nahm biese Bewegung marschirt waren. für einen verzweifelten Angriffsversuch auf seine Stellung, bis ihm end= lich einige freiwillige Husaren, welche auf die Refruten einhauen sollten, aus dem Traume halfen.

Während Oberst Graf Guyon in seiner Stellung zwischen Szantó und Levencz den Feind erwartete, konnte dieser unbemerkt von Ipolyság aus den kürzesten Weg über Nemeti nach Schemnit (Selmeczbanya) einschlagen und den District der Bergstädte ohne Schwertstreich besetzen, oder er konnte in Ipolyság von seinen letten forcirten Märschen einen oder auch zwei Tage lang ausrasten, und den tapfern Obersten Grafen Guyon seine höchst unzwecknäßig gewählte Position vorläusig gegen die Langeweile behaupten lassen.

Nachdem ich dies dem Obersten Grafen Guyon mit Nachdruck zu Gemüthe geführt hatte, beorderte ich seine Division in die nächsten an der Straße gegen Levencz gelegenen Ortschaften zurück, damit ste bei einem etwa doch noch im Laufe des Tages auf ihre Cantonnirung

erfolgenden feindlichen Angriffe von der in Levencz stationirten Division Amety desto rascher unterstützt werden könne.

Der besondere Zweck unserer von Waizen aus begonnenen Operation war, wie ich dies schon in meiner Proclamation angedeutet hatte, die Offensive gegen das seindliche Corps unter F.= M.= L. Simunich und zunächst der Entsatz bes von diesem blockirten Forts Leopoldstadt an der Waag.

lleber die Unhaltbarkeit dieses Forts — selbst gegen ein bloßes Bombardement — wurde ich leider erst in Raab aufgeklärt, als es bereits zu spät war, die Besatung und Armirung aus demselben uns gefährdet zurückzuziehen. Dies sollte nun nachträglich durch den Entsatz bes Forts ermöglicht werden.

Die seindliche Detachirung des F.=M.-L. Csorich in meinem Rücken machte nun — obschon wir etwas Aehnliches erwartet, ja bei unserm excentrischen Rückzuge von den Hauptstädten, wie erwähnt, eigentlich ganz besonders darauf gerechnet hatten — meine Offensive gegen F.= M.-L. Simunich zu einer halsbrecherischen Aufgabe.

Richtsdestoweniger bestand ich auf der Lösung derselben, bis es endlich den wohlbegründeten Vorstellungen meines neuen, an die Stelle des für diesen Posten ungeeigneten Oberstlieutenants (frühern Major) Pusztelnif ernannten Generalstab=Chefs gelang, mich zur Wahl eines andern Operationsobjectes zu bestimmen.

Dieser nämlich brang in mich, zu bedenken:

Daß die leitende Idee unsers Zuges gegen Norden, "die Abslenkung der feindlichen Hauptmacht von der Theiß, um die Organisirung neuer Truppen hinter diesem Flusse möglich zu machen", als Grundgedanken die Erhaltung des Armeecorps vorausseze.

Daß wir, um beiden zu genügen, uns auf bloße Demonstrationen beschränken, jedem, die Eristenz des Corps gefährdenden, wirklichen Kampfe ausweichen müßten.

Daß, wenn uns der Entsatz von Leopoldstadt am Ende doch misslänge: wir, im Norden, Osten und Westen von siegeszuversichtlichen seindslichen Corps umringt, gezwungen würden, unsern Rückzug gegen Süden nach der Festung Komorn zu nehmen, oder uns zwischen Gran (Esztergom) und Komorn auf das rechte Ufer der Donau hinüberzuschlagen. Im erstern dieser beiden Fälle aber liesen wir Gefahr, die Besahung jenes wichtigsten Bollwerkes im Lande weit ärger zu entmuthigen, als dies in Folge der engsten Cernirung desselben der Fall wäre: im letzern hingegen würden wir vollends die größten Gefahren über unser eigenes Corps herauf beschwören.

Daß somit die nachtheiligen Folgen des sehlgeschlagenen Versuches, Leopoldstadt zu entsetzen, im auffallenden Misverhältnisse zu den Vortheilen stehe, welche uns der gelungene Entsatz im günstigsten Falle bote.

Daß bei der eben eingenommenen Stellung der feindlichen Corps, der Entsat von Leopoldstadt fast ohne aller Tragweite sei.

Daß ja derselbe im Sinne der leitenden Idee unsers Zuges gegen Norden, eben nichts Anderes als der Beginn jener Demonstrationen sein sollte, mit welchen wir "die feindliche Hauptmacht von der Theiß abzulenken" gedachten.

Daß die Befreiung der Leopoldstädter Besatzung, und die Versstärfung unsers Armeecorps durch dieselbe, nur Nebenzweck, gleichsam nur eine willtommene Beigabe zu den Vortheilen sei, welche unserer Sache aus der Realisirung jener Idee entsprössen.

Jene, Idee — meinte der Chef meines Generalstabs ferner — sei aber nun bereits realisirt, da der Feind noch früher in die Falle ging, als wir dies, ohne ihn zu misachten, voraussetzen konnten.

Der Zeitpunkt der höchsten Gefahr für unsere Sache, sei glücklich vorüber. denn eine feindliche Offensive von Pest aus gegen Debreczin wäre, nach der Entsendung des F.=M.=L. Csorich auf die Fährte mei=nes Armeecorps, kaum mehr zu fürchten.

Ich könne also unmöglich verkennen, daß nunmehr unsers nächsten Operationen einzig und allein auf die Rettung des Armeecorps aus einer Lage berechnet werden müssen, welche schon jest bedenklich genug sei, um die Existenz desselben in Frage zu stellen. Diesem Zwecke müsse, wenn nothwendig, selbst die Besatung des Forts Leopoldstadt geopfert werden. Wie groß dies Opfer auch scheine, jeder Versuch die Besatung

zu retten, wäre unbedingt mit noch weit größern verbunden. Roch 24 Stunden stehe uns die Rudzugslinie in die Bergstädte offen; nach Ablauf dieser Frist nicht mehr. Die Strenge der Jahreszeit steigere die Beschwerlichkeiten eines Krieges, wie wir ihn eben unter ben ungunstigsten Verhältnissen führen, zu einer solchen Höhe, daß sie allein hinreichten, unsere Truppen auch ohne directe Mitwirkung des Feindes, Mehrtägige Ruhe scheine ihm bereits zur dringendsten aufzureiben. Lebensfrage des Armeecorps geworden. Ein großer Theil beffelben sei nur höchst mangelhaft bekleibet. Die Borrathe an Tuch, Leder und Linnen, welche wir noch im letten Augenblicke unsers Ausmarsches von Waizen daselbst entdeckten und mitnahmen, könnten wohl ausreichen, diesem Mangel abzuhelfen. Allein aus jenem Tuch-, Leder- und Linnenvorräthen müßten vorerst Kleidungsstücke gemacht werden. Dies sei auf dem Marsche nicht wohl ausführbar. Hierzu eben benöthige man mehrtägiger Ruhe. Diese wurde uns burch die unverweiste Besetzung der Bergstädte gesichert, und überdies auch noch eine bedeutende Strecke unserer Ruckzugslinie gegen die obere Theiß.

Er könne demnach die Offensive gegen F.=M.=2. Simunich schlechterdings nicht billigen, und schlage den seitlichen Rückzug in den Diftrict der Bergftädte vor.

Glanzender, anlodender — meinte er schließlich — möge mir der Entsat von Leopoldstadt erscheinen, günstiger vielleicht meinem Resnommee, wenn er gelingt: ihm aber scheine vor der Hand das Bermeiden aller bedenklichen Conflicte auch dann noch zweckmäßiger, wenn wir uns dadurch dem Berdachte der Zaghaftigkeit wiederholt aussetzen. Stände die Sache Ungarns noch so schlecht, wie vor 14 Tagen: er riethe zu keinem Rückzuge mehr. Allein sie stehe nun — meinte er — bereits ungleich vortheilhafter, dank der Berblendung des Belndes! Die ununterbrochene Fortsehung der Offensive gegen Debreczin konnte den Lebensnerv unsers Widerstans des mit einem Schlage zerstören. Allein, wie es scheint, ziehe es F. M. Kürst Windisch Srät vor, uns einen langsamen martervollen Tod vorzubereiten. Was wir nun zu thun haben? Geben wir ihm immerhin Gelegenheit, daß er zu diesen Vordereitungen

je mehr Zeit und Kraft versplittere; vielleicht erholt sich mittlerweile die Ration vom ersten panischen Schrecken.

Ich vermochte die Richtigkeit dieser Ansichten nicht in Abred zu stellen, und verzichtete, obschon nicht ohne inneres Widerstreben, auf die Offenstve gegen F.=M.=L. Simunich.

Dies innere Widerstreben entsprang aus dem peinlichem Gedanken, die Besatung von Leopoldstadt, zu welcher auch zwei mir als innigere Freunde aus früherer Zeit werth gebliebene Männer zählten, dem sichern Verderben preiszugeben.

# Siehzehntes Capitel.

Der District ber Bergstäbte. — Stellung des Armeecorps von der obern Donau vor dem Ruchuge in denselben. — Stellung der seindlichen Corps. — Der Ruchugsplau. — Deffen Ausführung. — Stellung des Armeecorps von der obern Donau in den Bergstädten.

Unter dem Districte der Bergstädte wird hier, ohne Rücksicht auf politische Eintheilung, jene Strecke vom Thalgebiete des Granflusses verstanden, welche zunächst die Städte Schemnit (Selmeczbanya), Kremnit (Körmöczbanya), Altsohl (Ó-Zólyom) und Reusohl (Beszterczebanya) in sich faßt.

Die Gran (Garam) durchströmt dieselbe von Neusohl bis Heiligenstreuz (Szentkereszt) in einem beinahe rechten Winkel, indem sie aus der westlichen Richtung, in welcher sie Neusohl errreicht, sich jah nach Süden wendet, und bei Altsohl eben so jah wieder nach Westen ums biegt, um erst bei Heiligentreuz die bogensörmige Hauptrichtung ihres Lauses vom Ursprung bis zur Mündung wieder anzunehmen.

Die hohen, theils waldbedeckten, theils felsigen Grenzen des Gransthales im Süden wie im Norden, können, so weit sie den bezeichneten District abgrenzen, nur auf einzelnen Punkten mit Geschütz überschritten werden, während das offensive Vordringen von Süden her mit größern Colonnen im Granthale selbst, wegen des häusigen llebersetzens der Straße von einem User des Flusses auf das andere bei der gefährlichen Rähe einer feindlichen Cantonirung in und um Schemnitz gewagt erscheint.

Zwei von Süden in den Bezirk der Bergstädte führende Hauptsftraßen treffen in Schemnitz zusammen, die eine von Ipolyság über Németi, die andere von Levenz über Frauenmarkt (Báth). Außerdem besteht noch ein westlicher Nebenweg, welcher Schemnitz über Hodrics mit der gleichfalls von Süden her im Granthale aufwärts führenden Straße bei Isarnócz verbindet.

Die übrigen Zugänge aus dem Süden in den District der Bergsstädte führen nach Altsohl, nachdem sie sich zwei dis drei Meilen vor dieser Stadt in eine einzige vereirtigt haben.

lleber die nördlichen Grenzen des Granthales führen in den Bereich der Bergstädte zwei Straßen aus dem Túkoczthale von Mosocz, einerseits über Turcsek nach Kremniß, andererseits über Hermanecz nach Reusohl; und eine aus dem öbern Vägthale von Rosenberg über den Berg Sturecz ebensaks nach Reusohl.

Eine vierte Communication führt ferner noch aus dem Neutrasthale von Privigne nach Kremnitz.

Reusohl und Kremkitz waren berzeit nur aus dem Túrsczthale, und zwar durch die seindliche Brigade des G.= M. Götz und dessen Verbündeten, den slowakischen Landsturm, bedroht, aber die erwähnten Uebergänge leicht zu vertheidigen, und sowie das obere Waag= und Granthal, noch unser.

Ernster bedroht als die beiden nördlichen Bergstädte, erschienen die stüdlichen: Altsohl und Schemnitz; besonders die letztere, da der Angriff auf diese von drei Seiten zugleich möglich war.

Allein dem Angreiser standen bei dem überaus strengen Winter, und dem hohen Schnee im Gebirge, unsägliche Schwierigkeiten bevor: und der Chef meines Generalstabs konnte sonach in der That mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen, daß wir uns in den Bergstädten leicht so lange behaupten dürften, dis sich die Truppen wieder erholt hätten.

Die Stellung unsers Armeecorps war am 11. Januar 1849 Abends, wie erwähnt, folgende:

Linke Flügeldivision in Komjáthi am Neutraslusse; Division Aulich in Verebely am Zsitva-Flüßchen; Division Amety in Levenz am linken Ufer des Granflusses; Division Guyon in Barsány, auf der Straße von Ipolyság nach Levenz.

Vor uns — in Neutra (Nyitra) am Flusse gleichen Namens — stand ein Theil vom seindlichen Corps des F.=M.=L. Simunich, in unserm Rücken — in Ipolyság — das seindliche Corps des F.=M.=L. Csvrich.

Schemnit, ber unserer Stellung nachste und zugleich für uns wichtigste Punkt der Bergstädte, zeg uns somit naher als den beiden seindlichen Corps; die Straße von Levenz nach Schemnitz konnte, solange wir, wie oben angegeben, standen, von keinem derselben gefährdet werden: wohl aber war es möglich, daß K.M.L. Csorich, wenn er am 11. früh von Ipolyság über Némets gegen Schemnitz aufgebrochen, diesen Punkt, im Thale des Schemnitz-Baches aufwärts vordringend, noch vor uns erreiche, so wir noch länger in Levenz zauderten. In der That lief auch am Abend des 11. die Lundschafternachricht ein, es sei im Laufe des Tages eine seindliche Colonne auf der erwähnten Route im Marsche von Ipolyság nach Schemnitz begriffen gesehen worden, die Stärke derselben war jedoch nicht näher bezeichnet.

Um dieser Colonne den Vorsprung wieder abzugewinnen, mußte die Division Amety noch in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar von Levenz über Frauenmarkt (Bath) gegen Schemnit aufbrechen.

Die Division Aulich verließ am 12. Verebely und nahm die Route über St. Benedict (Szent Benedek) und Heiligenkreuz nach Kremniß.

Ihr sollte die linke Flügeldivision, Komjathi gleichfalls am 12. räumend, bis Heiligenkreuz folgen, von da aber nach Altsohl marschiren, dies besetzen und ihre Borposten sogleich gegen Süden bis Dobronyiva (Dobrona) vorschieben.

Zur Sicherung dieser Operationen sollte die Division Guyon im Laufe des 12. Januar dem F.=M.=L. Csorich das Vordringen über Levenz dis zum äußersten verwehren.

Da wir voraussetzen mußten, es herrsche zwischen den Bewegungen der beiden feindlichen Corps, welche uns in Fronte und Rücken bes drohten, offensive llebereinstimmung: so blieb bei aller Umsicht

meines Generalstab=Chefs bennoch Grund genug zu der Befürchtung, einerseits Schemnit schon vom Feinde besetzt zu sinden, andererseits unsere linke Flügeldivision aufgerieben zu sehen.

Allein glücklicherweise bestand zwischen den beiden feindlichen Corpsführern blos "beobachtende" Uebereinstimmung; und so ward es uns möglich, das Armeecorps "von der obern Donau" ohne Unfall in den District der Bergstädte zu salviren.

Die Division Kmety mit meinem Hauptquartiere erreichte noch in der Racht vom 11. auf den 12. Frauenmarkt. Bon hier aus wurde unverweilt eine kleine Infanteriecolonne mit zwei Geschüßen quer über die Gebirge nach Prinzdorf (Prencssalu) auf der Remetier Straße mit der Weisung disponirt, sich gleich nach Erreichung dieses Punktes gegen Süden zu wenden, die Thalenge von Teplicksa zu besetzen, und Pastrouillen die Remeti vorzuschicken. Das Gros der Division Kmety setze ebenfalls noch in der Racht seinen Marsch nach Schemnitz fort, und traf daselbst bereits am frühen Rachmittage des 12. ein, während sast gleichzeitig in Remeti durch die Patrouillen der Prinzdorfer Colonne einige Uhlanen vom Corps des F.= M.= L. Csorich abgefangen wurden.

Am 15. Januar ftanden

die Division Aulich in Aremnit mit den Vorposten gegen Norden in Perk, gegen Süden und Westen in Heiligenkreuz;

die Division Amety in Reusohl mit den Vorposten gegen Nordwesten in Hermanecz;

die linke Flügelbivision in Altsohl mit den Vorposten gegen Süden in Dobronyiva, gegen Südosten in Szalatna; und die

Division Guyon in Schemnitz und Windschacht, mit den Vorposten gegen Süden auf der Levenzer Straße.

Zur Sicherung der Division Guyon in den beiden Flanken blieb Prinzdorf und Teplicska auf der Németier Straße von einem Detachesment der Division Amety, und Zsarndcz westlich von Schemnitz im Granthale auf der St. Benedicter Straße von einem Theile der Disvision Aulich besetzt.

# Achtzehntes Capitel.

Der Feind greift die Bergstädte an. — 3farnocz. — Umgehungscolonue bes f. f. Obersten Collery. — Conflict bei Hobrics (22. Januar).

Die Truppen hatten auf dem Marsche in die Bergstädte die Communicationen theils übereist, theils verschnest gefunden und nur mit großer Anstrengung fortkommen können. Dieselben Hindernisse mußten einen feindlichen Angriss auf die Bergstädte für längere Zeit zweiselhaft erscheinen lassen. Allein kaum hatten die Divisionen ihre präsumtiven Winterquartiere bezogen, so trat Thauwetter ein und ebnete dem Feinde die Wege, welche Eis und Schnee für uns so schwer prakticabel gemacht hatten.

Dberst Aulich hatte zwar bald nach seinem Anlangen in Kremnitz durch wiederholte forcirte Recognoscirungen gegen Turcset auf der Straße von Kremnitz nach Mosocz die beabsichtigten Angrisse der Brigade des G. » M. Götz und der slowatischen Freischaren so nachdrücklich vereitelt, daß wir von dieser Seite in der Folge gar nicht mehr beunruhigt wurs den; desto ernster sedoch drohte die Gefahr im Süden.

Uebereinstimmende Kundschafternachrichten zeigten das Heranrücken bedeutender feindlicher Streitkräfte auf der Frauenmarkter und St. Benes dicter Straße an.

Das Detachement in Zsarnocz, welches nur einem überlegenen feindlichen Angriffe hätte weichen sollen, gab diesen Posten preis; ob

aus Unwissenheit ober Zaghaftigkeit bes Commandanten, war nicht zu erhellen.

Isarnocz mußte unsererseits wieder besett werden, wollte man Schemnitz gegen einen feindlichen Angriff auf der Frauenmarkter Straße mit Sicherheit halten. Aber die Division Guyon durfte sich durch keine Detachirung mehr schwächen. Es erging demnach an die Division Aulich der Besehl, Isarnocz wieder durch ein Bataillon Infanterie besehen zu lassen. Der Commandant des hierzu beorderten Bataillons erfährt auf dem Marsche von Heiligenkreuz gegen Isarnocz gerüchtweise, es sei diesser Drt bereits vom Feinde besett, und macht sogleich wieder "Rechtsum", weil der Besehl, welchen er auszuführen hatte, zufällig nichts vom "Angreisen" sagte, und auch des Umstandes, daß der Feind in Isarnocz stehen könne, keine Erwähnung that.

Die Meldung über diesen unwillsommenen Zwischenfall erhielt ich am 20. Januar in Reusohl, und eilte noch in der Nacht daraus nach Kremnitz, um von dort aus eine Colonne persönlich gegen Isarnócz zu führen.

Am 21. Januar des Abends hatte ich mit einem Bataillon vom Infanterieregiment Alexander, einer Escadron vom 9. Husarenregiment und einer dreipfündigen Batterie von 6 Piècen den genannten Ort ersreicht. Der seindliche Oberst Collery aber, welcher mit dem 12. Jägersbataillon, etwas Cavalerie und etwa einer halben Raketenbatterie, von Süden her im Granthale aufwärts vordringend, Tags vorher in Isarsnócz angelangt war, hatte seinen Marsch schon am frühen Morgen des 21. Januar über Hodrics gegen Schemnit fortgesett.

Die Division Guyon konnte durch den für den nächsten Tag vorauszusehenden Angriff dieser feindlichen Umgehungscolonne leicht gezwungen werden, ihre Stellung bei Windschacht, in Folge dessen auch Schemnit zu räumen.

Um dieses zu verhindern, beschloß ich, dem Obersten Collery auf dem Fuße zu folgen und ihn im Rücken zu fassen.

Oberst Guyon ward von diesem Vorhaben noch in der Racht vom 21. auf den 22. Januar in Kenntniß gesetzt und beordert, seinerseits dem Angrisse der seindlichen Umgehung zuvorzukommen. Der Weg von Zsarnocz nach Schemnit führt, wie gesagt, über Hodrics, in einem engen Thale, anfangs in der Sohle desselben ziemslich sanft, ober dem letztgenannten Orte jedoch ziemlich steil an der nördlichen dichtbewaldeten Thalwand ansteigend. Hier war die Straße an mehrern Stellen durch natürliche Verhaue unsahrhar gemacht, diese aber unsererseits steis nur mit Freiwilligen, mehr zur Beobachtung als Vertheibigung, nothbürftig besetzt worden.

Als ich mit dem Frühesten des 22. Januar von Zsarnocz gegen Hodrics ausbrach, hoffte ich den Feind noch durch jene Verhaue aufsgehalten und mit deren Hinwegräumung beschäftigt zu sinden; indessen erfuhr ich bald, daß es ihm gelungen sei, alle diese Hindernisse noch im Laufe der vergangenen Nacht zu bewältigen.

Von Hobrics aus entsendete ich starke Patrouillen in südöstlicher Richtung, theils um auch den vor Windschacht stehenden Feind zu besunruhigen, theils um der Division Guyon, welche ich noch immer in ihrer Stellung vor Bindschacht vermuthete, Nachricht von unserer Ansacherung zu geben.

Oberhalb jener Straßenstellen, an welchen noch die Reste der hinsweggeräumten Verhaue zu sehen waren, stießen wir auf den Feind. Er hatte den Bergabhang über der Straße an einem der Bestreichung dieser letzern günstigen Punkte mit Plänklern besetzt.

Ich beotdert eine Compagnie auf die Höhe der waldigen Bergslehne, um die seindlichen Plänkler zu verdrängen oder doch deren Feuer zu theilen und so das Vorrücken einer Infanteries Sturmcolonne auf der Straße zu erleichtetn.

Dberstlieutenant Pusztelnik — vor furzem noch, wie erwähnt, der Chef meines Generalstabes, damals aber bereits Commandant jener Brigade, zu welcher das bei diesem Angrisse betheiligte Bataillon vom Infanterieregiment Alexander gehörte — hatte sich dieser Expedition freiwillig angeschlossen und übernahm persönlich die Führung der auf die Höhe disponirten Compagnie.

Für den Fall, daß der Sturm auf der Straße abgeschlagen würde, ließ ich zwei Geschüße vorfahren und abpropen, deren Feuer der seindslichen Verfolgung Einhalt thun und die Vorbereitungen zu einem neuen

Angriff becken sollte. Der Rest der Batterie blieb bei der Arrièregarde, ebenso der größte Theil der Cavalerie.

Einzelne Husaren waren freiwillig auf der vom Feinde bestrichenen Wegstrecke vorgesprengt, wurden aber von einem so lebhaften Kleinsgewehrseuer empfangen, daß sie schleunigst wieder umkehren mußten. Dies reichte allein schon hin, die Infanteristen, worunter sich sehr viele Rekruten befanden, zu entmuthigen. Indessen eröffneten unsere Plankler auf der Höhe dennoch das Feuer, und nun, glaubte ich, sei der Zeitspunkt gekommen, die Sturmcolonke auf dem Fahrwege vorrücken zu lassen. Nach den ersten seindlichen Schüssen jedoch kehrte diese um und war um so weniger mehr zu halten, als der Feind selbst auf dem Fahrwege eine kleine Jägerabtheilung mit gefälltem Bayonnet gegen uns vorschickte.

Panischer Schreden ergriff die Infanterie und die Bedienungsmannschaft der zwei abgepropten Geschüße. Sie wandten sich zur schimpflichen Flucht. Die Husaren wollten ihnen den Weg versperren, allein jene krochen unter den Pferden hinweg, ungeachtet die Reiter auf sie einhieben. In der fürchterlichen Verwirrung, welche hierdurch entstand, wurden die Bespannungspferde scheu, und der Rest der Batterie, dis auf eine Pièce, stürzte theils über den Abhang hinab, theils konnte er überhaupt nicht slott werden.

Der Commandant der Batterie war, von einer feindlichen Kugel getroffen, bei den beiden abgeprotten Geschützen gefallen, während seine Leute, ihre Geschütze im Stiche lassend, sammt den Ladrequisiten davonliefen.

Unter vergeblichen Anstrengungen, die muthigsten der Infanteristen zur Deckung dieser Geschütze beisammen zu halten, wurde ich nach und nach selbst die zu dem Punkte, auf welchem diese aufgesührt standen, zurückgedrängt. Einige rascher auseinander an uns vorüberpseisende Kugeln dewirkten, daß ich bald vollends allein blieb. Sogar mein Abjutant, ein unerschrockener tapferer Mann, war verschwunden. Da ich ihn jedoch nicht fallen gesehen, so ließ mich eben seine Abwesenheit noch hossen; denn ich war überzeugt, daß er mich nur verlassen habe, um die Flüchtigen wo möglich weiter rückwärts auszuhalten und zu

einem nochmaligen Angriffe zu bewegen. Ich sah gleichwohl ein, daß mit solchen Truppen an den Sieg schlechterdings nicht mehr zu denken sei, hoffte aber doch mindestens die Geschütze noch retten zu können. Darum drängte es mich, obschon allein, hier auszuharren.

Knapp an den Geschüßen stand ein Munitionskarren schräg über die Straße geschoben. Hinter diesem suchte ich indessen theilweise Schuß vor den feindlichen Augeln.

Das Getöse meiner thalwärts fliehenden Truppen drang kaum mehr bis zu mir herauf, dagegen værnahm ich von der entgegengesetzten Seite ein verworrenes Geschrei und dazwischen die Klänge der österreichischen Volkshymne. Im nächsten Augenblicke brachen die stürmenden feindlichen Jäger aus ber letten Straßenwindung hervor. Dies erschütterte auch mich. Unschlüssig, ob ich dem natürlichen Instinct, der mich zur eigenen Rettung trieb, folgen, oder aus Verzweif= Inng ob der Schmach, die ich erlebt, den Stoß der feindlichen Bayon= nete erwarten solle, blickte ich bald meinen fliehenden Truppen nach, bald dem anstürmenden Zeinde entgegen. Da schien mir's plöplich, als wankten die lettern beim Anblick der Geschütze, als erstürbe darob das "Hurrah!" auf ihren Lippen, und schnell entschlossen suchte ich nach der Lunte. Aber sei es, daß ich sie übersehen, oder daß die davongelaufenen Kanoniere auch diese mitgenommen hatten, ich fand sie nicht — und hierdurch erst vollends entmuthigt, ergriff nun auch ich die Flucht.

Ich war zu Fuß, me Rettung daher höchst unwahrscheinlich. Ich hatte zu spät daran gencht. Run suchte ich den sorschenden Blicken der verfolgenden Feinde Ladurch zu entkommen, daß ich die waldige Berglehne hinansprang, um zwischen den Bäumen hindurch unbemerkt Raum zu gewinnen; allein fast bei jedem Sprunge strauchelnd, mußte ich sogleich wieder auf die offene Straße herab.

Die seindlichen Jäger waren bereits nahe genug hinter mir her, um mich mit Sicherheit aufs Korn zu nehmen. Sie thaten's wohl auch; aber glücklicherweise sank ich auf der stark geneigten Straße mit jedem Schritte unter die Visirlinie, und so traf meinen Csako eine Kugel, die dem Schädel gegolten haben mochte; die übrigen alle psissen

harmlos an mir vorüber. Die braven Jäger schoffen offenbar etwas zu hißig. Mit etwas mehr Ruhe im Zielen konnten sie sich und ihrem Oberfeldherrn manchen Kummer im nächsten Frühling ersparen.

Uebrigens that ich mittlerweile redlich das Meinige, um die Zeit, während welcher ich ihnen als wandelnde Zielscheibe dienen mußte, möglichst abzukürzen.

Ein Cavaleriepferd ohne Reiter jagte plöglich, von feindlicher Seite herkommend, scheu an mir vorüber. Etwa hundert Schritte von mir sing es ein Husar für seinen verwundeten unberittenen Kameraden auf, den er trop der eigenen Lebensgefahr nicht hatte verlassen wollen. Nachdem er diesem fortgeholsen, ward er zufällig meiner ansichtig, ritt mir eiligst entgegen und trug mir sein eigenes Pferd mit dem Bedeusten an, sein Leben sei weniger werth als das meine.

Diese Hochherzigkeit brachte in mir eine ganz eigenthümliche Wirstung hervor. Ich glaubte plötlich, den Tag noch nicht verloren geben zu müssen. — "Jage lieber den Lumpen von Infanteristen nach und bring mir einige wieder; aber Kerle wie du müssen es sein!" herrschte ich den heldenmüthigen Husaren an. — "Alles vergebens!" entgegnete er sluchend, "es sind ja Slowaken, keine Magyaren!"

Diese nationale Beobachtung war wohl richtig, der Schluß aber, den er daraus zog, nicht so ganz; denn die seigen Kanoniere waren Magyaren, keine Slowaken. Ueberdies schien der nächste Augenblick den Husaren auch bezüglich der Slowaken Lügen strafen zu wollen; denn kaum war dieser mit seinem Fluche Ende, als um den nächsten Vorsprung, hinter welchen sich die Saße nach abwärts verlor, ein Zug Infanterie, von meinem Adjutanten geführt, zu meiner Retztung herbeieilte.

geregte Entschluß, den Kampf noch immer nicht getäuscht. Der neu ans geregte Entschluß, den Kampf noch immer nicht aufzugeben, reifte nun um so rascher zur Ausführung. "Mir nach!" rief ich den recht entschlossen Scheinenden entgegen, "eure Kameraden werden nicht lange auf sich warten lassen, wenn sie erfahren, daß wir wieder vorrücken. Der brave Husar dort — setze ich zuversichtlich hinzu — wird schon dafür sorgen; nicht wahr, Kamerad?" — und ohne dessen Autwort

abzuwarten, schritt ich wieder bergan. Die Slowaken verstanden wahrscheinlich blutwenig von dem, was ich ihnen ungarisch zurief; aber sie folgten doch unerschrocken nach.

Das seindliche Feuer ward nun lebhafter; wir hatten zur Erwisterung desselben keine Zeit. Es drängte mich, die Leute fortwährend zu haranguiren. Wer — selbst in Gefahr — Andern Muth zuspricht, stärkt seinen eigenen zumeist.

"Mir nach!" rief ich wiederholt; "ihr seht, sie treffen nichts!" Aber zum Unglück traf eben eine Kugel; heulend stürzte ein Mann im ersten Gliede zusammen, und im Ru hatten die Uebrigen wieder die Flucht ergriffen.

Das plötliche Schwinden einer unerwartet aufgetauchten letten Hoffnung — war's auch nur eine thörichte — erschüttert heftiger als das allmälige aller vorangegangenen reellen.

"'s ist aus für heute!" ries der Adjutant. "Für immer!" setzte ich verzweiselnd hinzu.

Als ich von den Geschüßen zurückwich, hatte ich den Tag bereits so gut wie jest verloren gegeben; aber die Erkenntniß dieser schmachsvollen Nothwendigkeit war mir dort nicht, wie hier, so mit einem Male aufgedrungen worden. Dort blieb ich noch auf meine eigene Rettung bedacht; hier verzichtete ich darauf.

An dieser verzweiselten Indolenz trug übrigens wohl auch die unsgewöhnliche Abspannung meiner physischen Kräfte schuld. Auf der Höhe moralischer Begeisterung sucht man den Tod — in der Tiese physischer Erschöpfung hört man auf, ihn zu meiden. Das gleichzeitige Zusamsmentressen beider Umstände bei ein und demselben Individuum scheint mir unmöglich. Von Tapferkeit wie von Feigheit kann nur in den Zwischenphasen die Rede sein.

1

"Retten wir uns, ehe es zu spät wird!" rief mein Adjutant, faßte mich am Arm und riß mich bergab mit sich fort. Auch der Husar — (er hatte diesmal doch recht von wegen der Slowaken) — ritt wieder an mich heran und sprach mir nochmals zu, sein Pferd zu besteigen. Entrüstet ob dieser Zumuthung, und über das lästige Fortgezogenwerden ärgerlich, wollte ich meinen Arm dem Adjutanten entreißen; dieser aber

ließ nicht los, selbst dann nicht, als eine feindliche Kugel zwischen uns durchfahrend, den Ellbogen seines Armes nahezu gelähmt hatte; worauf ich denn endlich, einsehend, wie durch ein ferneres Widerstreben außer meinem eigenen auch noch das Leben meiner beiden treuen Begleiter gefährdet würde, mich sofort wieder freiwillig mit Ausbietung der letzten physischen Kräfte an der Flucht zu betheiligen begann.

In der Nähe der obersten Häuser von Hodrics stand ein Wagen für die Schwerverwundeten, diese aber hatte bereits sammt und sons ders das Loos der Kriegsgefangenschaft ereilt; ich durfte somit den Wagen ohne Scrupel benutzen, um meine Truppen einzuholen. Erst am untern Ende des Dorses gelang mir dies.

Hier fand ich die Husaren noch immer bemüht, die zerstreuten Infanteristen zusammen zu treiben. Es war ein demüthigender Anblick, weit demüthigender noch der Gedanke, der Commandant einer solchen Truppe zu sein; und die kühnste Phantasie wäre nach solchen Erlebenissen an dem Versuche gescheitert, die Combinationen für die einstige Nothwendigkeit einer Intervention Rußlands in Ungarn zu Gunsten des "freien einigen Desterreichs" im Bereiche des Wahrscheinlichen zu entdecken.

Ich wollte die Infanterie und die Bedienungsmannschaft der verslorenen Batterie gleich an Ort und Stelle decimiren lassen; allein ein Blick auf die gelichteten Reihen, belehrte mich, sie seien bereits mehr als decimirt.

Unser Verlust betrug nämlich außer den fünf Geschüßen und einigen Husaren nahe an zwei Compagnien Infanterie. Auch Oberstlieutes nant Pusztelnik sehlte. Er ward, wie wir später erfuhren, verwundet und gefangen genommen.

Der Feind verfolgte uns nicht weiter, und so konnte doch mins bestens unser Rückmarsch von Hodrics nach Isarnócz in Ordnung bes wirkt werden.

Hier gönnte ich den Truppen kurze Rast; mich aber trieb es unaufhaltsam weiter, um über das Schicksal der Division Guyon je eher
volle Gewisheit zu erlangen.

Daß sie gleichzeitig eine Schlappe erlitten haben mußte, lag wohl außer Zweifel.

Aber die Fragen: Wohin zu, und wie weit sie zurückgedrängt worden? — ob sie nicht im ersten Schrecken etwa gar bis Neusohl zurückgelausen sei, und so dem wahrscheinlich rasch nachrückenden Feinde die Möglichkeit geboten habe, einerseits die Division in Altsohl, ans dererseits die in Kremnitz von einander und den übrigen beiden in Neusschl abzuschneiden, dadurch mein Armeecorps in drei Theile zu trennen, und jeden derselben einzeln aufzureiben? — heischten dringende Antwort.

Diese vermochte mir in Zsarndcz Riemand zu geben. Auch mußten die Dispositionen für die Division Aulich noch im Laufe der nächsten Nacht erlassen, ja theilweise ausgeführt werden. Ich eilte somit von meinem Adjutanten begleitet zu Wagen nach Kremnitz voraus.

Man hatte mich in Zsarnocz gewarnt, ohne starke Bedeckung zu reisen, da eine feindliche Abtheilung von Hodrics aus quer über den nördlichen Bergrücken längst die Straße von Zsarnocz nach Heiligenstreuz erreicht haben konnte, und ich diese Noute nehmen müsse. Ich aber hatte der Warnung nicht geachtet.

Unfern des Ortes, der mir als gefährlich für meine Sicherheit bezeichnet worden, unterbrach nun in der That ein drohendes "Halt, wer da!" in deutscher Sprache den Lauf der Pferde, und im nächsten Momente war unser Wagen von weißberiemten Fußsoldaten umringt. Der deutsche Anruf, das weiße Riemzeug machten uns mistrauisch. Mein Abjutant wollte nicht gleich mit der Farbe heraus. "Ein Gesneral", antwortete er zögernd, und "von welchem Bataillone seid ihr?" frug er barsch entgegen, sich gleichzeitig weit aus dem Wagen hinausslehnend, um troß der Dunkelheit irgend ein bestimmteres Abzeichen an einem der Soldaten zu entdeden. "Richts da Bataillon! Was für ein General?" war die Antwort, begleitet von dem nähern Heransrücken der Soldaten an den Wagen.

Unsere Lage wurde unangenehm. Wir mußten nun Ausfunft geben. Erfolgte auf diese irgend eine feindliche Erflärung: so konnten uns nur ein Schuß auf den zudringlichen Frager, ein Sprung auf den Wagenbock, und ein kräftiger Hieb in die Pferde noch allenfalls retten.

Ich hatte dies bald überlegt, mich allmälig von meinem Sițe erhoben, eine Pistole ergriffen, den Hahn geräuschlos gespannt, und harrte so sprunggerecht mit zurückgehaltenem Athem der Dinge, die da kommen sollten.

Indessen zögerte mein Begleiter noch immer mit der Auskunft. Fortwährend bemüht, früher zu erkennen, als erkannt zu werden, neigte er sich noch mehr über den Wagenschlag gegen die zunächst herangestretenen Soldaten vor. Die kurze Pause dünkte mir eine Ewigkeit. Ich glaubte den Augenblick der Entscheidung kaum mehr erwarten zu können.

"'s ist Alexander Infanterie!" rief endlich der Adjutant, und gab nun ohne weiteres die verlangte Auskunft. Er hatte nämlich einen Unterofsizier der genannten Truppe wieder erkannt, welchem er zufällig am Morgen vor dem unglücklichen Conflicte irgend einen besondern Austrag persönlich ertheilt zu haben sich entsann. Alexander Infanterie trug damals noch weißes Riemzeug. Dieser Umstand war und Beiden sedoch im ersten Augenblicke der Ueberraschung nicht eingefallen, ebenso wenig wie jener, daß die und bei Hodrics gegenüber gestandenen Jäger schwarzes Riemzeug hatten.

Der erwähnte Unteroffizier sammt ber geringen eben um unsern Wagen vertheilten Mannschaft war der kleine Rest jener Compagnie, welche ich während unsers Vorrückens über Hodrics von diesem Orte aus als Recognoscirungs-Patrouille gegen Windschacht entsendet hatte. Diese war auf ihrem Marsche durch den Bald plötlich von allen Seiten angegriffen und größtenheils gefangen genommen worden. Rur jenen Benigen gelang es, sich nach rückwärts durchzuschlagen, und Hodrics dort, wo der Fußsteig von der südlichen Thalwand quer durch die schmale Ortschaft auf den nördlichen Bergrücken führt, zu passiren; nachdem sie vorher in einem nahen Verstecke das Vorüberziehen einer, unsern Rückzug nach Isarnócz beobachtenden seindlichen Patrouille absgewartet hatten. Ungefährdet gelangten sie hierauf, nach Uebersteigung des erwähnten Bergrückens, auf die Straße von Isarnócz nach Heilisgenkreuz, und waren eben im Begriffe zu ihrem Bataillon in Isarnócz zu stoßen, als sie uns begegneten.

Ich bedeutete ihnen, ihr Bataillon an Ort und Stelle abzuwarten, da es schon auf dem Rückmarsche sei, und setzte nun meine Fahrt nach Kremnit ohne weitere Störung fort.

#### Neunzehntes Capitel.

Die Rieberlage ber Division Guyon bei Bindschacht (21. Januar) und ihr Rückzug von Schemnih bis Bucsa (22. Januar) nachträglich in Erfahrung gebracht. — Kritische Lage ber Division Aulich. — Rettung aus berselben. — Roch kritischere Lage der Division Guyon und der linken Flügeldivision. — Endliche Biedervereinigung des Armeecorps von der obern Donan in Reusohl. — Ein älterer Rückzugsbefehl des Kriegsministers wird nachträglich erwogen. — Unsere Rückzugslinien von Reusohl gegen die obere Theis. — Rückzugsplan die in die Bips. — Ein Lastwagentrain als Arrièregarde. — Der Rückzug wird augetreten. — Ein Bersucher. — Stimmung der Bevölkerung.

In Kremnit fand ich bereits authentische Nachricht vom Obersten Guyon, welche alle meine Besorgnisse leiber größtentheils bestätigte. Er war schon am vorhergehenden Tage, den 21. Januar, bei Windschacht geschlagen worden und hatte sich nach Schemnitz zurücksiehen müssen. In der Nacht darauf erhielt er meinen Besehl zum Angriss der seindlichen Umgehungscolonne, unternahm diesen auch am folgenden Worgen, aber seine Leute suchten — ähnlich den meinen bei Hodrics — schon nach den ersten seindlichen Schüssen das Weite. Mittlerweile wurde er durch den seindlichen Angriss von Windschacht her gezwungen, auch Schemnitz zu räumen; ja die Muthlosigseit seiner Truppen nöthigte ihn sogar die Gran bei Breznicska zu passiren und bis Bücsa zurückzugehen.

Hierdurch schien nun, wie ich befürchtet hatte, die Vereinigung der Division Aulich mit den übrigen Divisionen auf der durch das Granthal führenden Straße unmöglich gemacht; denn diese bildete an mehrern Punkten, ganz knapp am rechten Ufer des Granflusses, enge und gegen das linke Ufer hin offene Desiléen. Bon einem Feinde aber, welcher bei der Aussührung seiner Operationen vor so gewagten Zügen, wie der jüngste des Obersten Collery aus dem untern Granthale über Isarnocz und Hodrics gegen Schemnitz gewesen, nicht zurückschrak, durfte ich um so weniger voraussesen, daß er das linke Granuser, gegenüber den oben angedeuteten, für den Marsch der Division Aulich durch das Granthal höchst ungünstigen Stellen, unbesetzt lassen werde, als er bereits durch den eiligen Rückzug des Obersten Guyon die Bücsa in den ungefährdeten Besitz des linken Granusers längs der erwähnten Straße gelangt war.

Durch das Thalgebiet des Turdcz-Flüßchens über Perk, Turcsek, Stuben gegen Mosocz, und dann mittels einer Rechtsschwenkung über Cseremosne, Bartoska und den Berg Hermanecz die Vereinigung der Division Aulich mit dem Groß des Armeecorps nördlich von Reusohl zu bewerkstelligen, schien bei der drohenden Stellung des G.=M. Götz auf jener Linie und der uns abholden Stimmung der Einwohner jener Gegend wo möglich noch gefährlicher.

Es blieb also nichts Anderes übrig, als den precaren Weg über den Gebirgsrücken zwischen Kremnitz und Neusohl selbst auf die Gesfahr hin zu benutzen, daß ein Theil des Gepäcks und der Geschütze dabei eingebüßt werden sollte.

Bon Kremnit wie von Neusohl aus führen steile Waldwege bis hart unter den obersten Grat des Gebirges; dieser aber wird von einem Felsenkamme gebildet, über welchen nur einzelne Fußgeher gelangen konnten. Die Bewohner der Gebirgsabhänge benutten diese Wege, wie man uns versicherte, nur ausnahmsweise im Winter, und auch dann nur mit leichten Schlitten in der Art, daß sie, unter dem Grat angeslangt, diese abluden, zerlegten, Alles Stück für Stück über den Kamm auf die jenseitige Fortsetzung des Weges schleppten, dort die Schlitten wieder zusammenfügten und darauf sammt ihrer Fracht nach dem Ziele ihrer Reise hinabglitten.

Um diese schon wegen ihrer Steilheit hinreichend beschwerliche Communication wenigstens ohne jene fatale Unterbrechung benutzen zu

können, hatte man einst den Felsenkamm an der schmalsten Stelle seis ner Basis durchbrochen; seither aber war dieser Tunnel en miniature wieder theilweise eingestürzt.

Wir mußten denselben somit erst wieder ausräumen und bedeutend erweitern, um ihn auch mit Artillerie passiren zu können.

Am 24. Januar war dies, und in der darauf folgenden Nacht auch der Durchzug der Division Aulich durch den Tunnel — obschon mit unsäglicher Anstrengung von Seiten der Truppen — bewerkstelligt.

Mittlerweile brach jedoch die Gefahr, von dem Gros des Armeescorps getrennt und für sich allein aufgerieben zu werden, unvorhergessehenerweise über die Division Gunon und die des linken Flügels herein.

In derselben Nacht, in welcher die Division Aulich ihren beschwerlichen Marsch über die Szkalka (so, glaube ich, heißt der kurze Ausläufer, welcher von der Wasserscheide der Flüsse Gran und Waag zwischen den Bergstädten Neusohl und Kremnit südöstlich hinziehend mit dem Laurinberge endigt) vollbracht hatte, war plößlich abermals so starkes Thauwetter eingetreten, daß die Gran schon am nächsten Morgen, über ihre Ufer hinaustretend, die Straßen zwischen Neusohl, Altsohl und Bucsa mehrere Schuh hoch überschwemmte. Hierdurch wurden die Divisionen in Altsohl und Busca nicht nur vom Gros in Neusohl, sondern auch die eine von der andern vollkommen isolirt, und ihre Lage erschien hauptsächlich deshalb ungleich gefährlicher, als es jüngst die der Division Aulich in Kremnitz gewesen, weil einerseits dem sieg= reichen Feinde in Schemnit meines Wissens fein Hinderniß entgegenstand, welches ihn hatte abhalten können, die Division Guyon bei Bucsa mit Uebermacht anzugreifen und, da ihr Rückzug nach Alt= oder Neu= sohl durch das überschwemmte Terrain unmöglich war — gänzlich aufzureiben oder gerabezu gefangen zu nehmen; andererseits von der Dis vision in Altsohl schon in den letten Tagen wiederholte Meldungen eingelaufen waren, daß von Karpfen (Karpona) zahlreiche Cavaleriepatrouillen immer keder gegen Altsohl vordringen, und diese als Borboten eines demnächst auch von dieser Seite her zu erwartenden feind= lichen Angriffes angesehen werden müßten.

An ein schnelles Verrinnen der zurückgestauten Gewässer war

überdies bei dem durch angehäufte Eismassen gehemmten Laufe des Granflusses gar nicht zu denken, und jeder Versuch, die hoch übersschwemmten Wegstrecken zu durchwaten, drohte nach den Betheuerungen der Bewohner jener Gegend zum sichern Verderben der Truppen zu führen.

Und so schien der theilweise Untergang meines Corps diesmal wirklich unvermeidlich; denn weder von Bucsa noch von Altsohl führte irgend ein, wenngleich noch so nothdürftig prakticabler Weg nach Neusschl, auf welchem sich die fatale Ueberschwemmung hätte umgehen lassen.

Die Rettung aus dieser verzweiselten Lage verdankten wir sonders barerweise den moralischen Folgen eines tragistomischen Ereignisses, welsches sich bereits am 22. Januar, also noch vor der Ueberschwemmung, bei der Division Guyon in Bucsa unmittelbar nach deren Rückzug von Schemnis zugetragen hatte.

Oberst Graf Guyon nämlich wollte — furcht= und einsichtslos wie er stets war — kaum in Bucsa mit seiner geschlagenen, vom Marsche erschöpften Division angelangt, nach kurzer Rast wieder gegen Schemnit aufbrechen, um den Siegern des Tages sogleich Revanche zu geben. Da nun seine Soldaten der hierzu erforderlichen Kampflust zufällig ganz und gar entbehrten, so gedachte er ihnen diese mittels Branntwein beizubringen: aber sie wurden mehr trunken als kampflustig davon. Die Disciplin, auch sonst nicht die stärkste Seite der Division Guyon, lag bald so sehr danieder, daß schon der alltägliche blinde Lärm "der Keind rückt an!" eine Berwirrung im Lager herbeizuführen genügte, welche nach ber vollständigsten Niederlage kaum ärger hätte werden können. Die Meisterschrockenen liefen bis Neusohl zurück. Zwar sammelten sich die aufgelösten Abtheilungen nach und nach wieder in Bucsa, aber die Angst vor einem feindlichen Angriffe war nun einmal da; sie stieg in der Folge mit den Wässern der Gran, und wurde endlich größer als die Furcht vor dem Ertrinken. Nur so war es dem Obersten Grafen Guvon möglich, den Rückzug auf der hoch überschwemmten Straße versuchen zu lassen: und das gelungene Wagniß brachte die Bewohner der Gegend in Verdacht, die Gefahren dabei, aus verrätherisch=feind= licher Absicht gegen uns, so abschreckend geschildert zu haben.

Die Division in Altsohl war bei einem ähnlichen Versuche ungleich schlimmer daran. Sie hatte den Fluß selbst auf der hoch übersluteten Brücke in der Stromschnelle zu passtren; auch stand der Weg, welchen sie nehmen mußte, bedeutend tiefer unter Wasser. Aber das Beispiel der Division Guyon wirkte: und wenige Stunden später waren alle vier Divisionen des Armeecorps von der obern Donau in Reusohl vereinigt.

In einer spätern Zeit erfuhren wir freilich, daß wir ganz gemüthelich das Sinken des Hochwassers hätten abwarten können; da die feindeliche Brigade des G.-M. Wieß, von welcher wir Altsohl bedroht glaubeten, plöglich gegen Pest zurückgezogen worden, und die Sieger von Windschacht, Hodrics und Schemnis sich zu fernern Angrissen zu schwach gefühlt, ja selbst einen Angriss unsererseits erwartet haben sollten. Allein wir hatten von dem allen nichts geahnt, obschon es nicht gar so selten vorkömmt, daß sich Einer vor dem Andern fürchtet, und meistens Beide ohne Grund.

Indessen würden wir — selbst frühzeitig genug hiervon in Kenntsniß gesett — die Bergstädte doch nicht länger haben behaupten können; denn der eigentlich unwiderstehliche Feind, welcher uns daraus vertrieb, war der Hunger, weil das Thauwetter die Wege nach den südlichen Comitaten, aus denen wir uns verproviantiren mußten, grundlos, und die Getreidezusuhren von dorther für längere Zeit unmöglich gesmacht hatte.

Unmittelbar nach meinem Eintressen in Schemnitz war mir vom Kriegsminister Mestaros der Besehl zugekommen, ohne Ausschub meinen Rüdmarsch gegen die obere Theiß anzutreten, und in Nebereinstimmung mit dem damaligen Obersten Klapka, welcher soeben anstatt des Kriegs-ministers das Commando über dessen vom k. k. F. M. L. Grafen Schlick wiederholt jämmerlich geschlagenes Corps übernommen hatte, gegen den letztern zu operiren. Ich sollte nämlich das Schlicksche Corps von Südwesten angreisen, während Klapka das Gleiche von Süden zu thun beabsichtigte.

Dieselben Gründe, von welchen ich in Levenz zu dem Flankenmarsche nach den Bergstädten bestimmt worden, hatten in Schemnit meinen Entschluß ins Leben gerufen, dem erwähnten Befehle des Kriegsministers einstweilen nicht zu gehorchen: denn ich durste die Nachtheile, welche dem Vaterlande aus diesem Ungehorsam entspringen konnten, nur höchst geringe anschlagen im Vergleiche mit jenen, welche die voraussichtliche Aufreibung des Armeecorps von der obern Donau unvermeidlich zur Folge haben mußte.

Nach der unverhofft gelungenen Concentrirung des Armeecorps in Neusohl standen nun freilich die Verhältnisse ganz anders, und ansstatt ein ferneres Misachten jenes Besehles zu rechtsertigen, drängten sie mich im Gegentheile, den Antritt des Rückzuges nach der obern Theiß nicht länger zu verschieben.

Nicht ob, sondern wie dieser Rückzug ausgeführt werde; war nunmehr die Frage.

Von Neusohl standen uns hierzu damals nur zwei Wege offen: entweder durch das obere Granthal bis Vöröskö, von dort über die südliche Grenze des Granthalgebietes in das Murányer Thal und das des Jólsva-Flüßchens, dann über Tornalja, Putnok in den muthmaß-lichen Operationsbereich des Klapka'schen Corps; oder über die Zips (Szepes megye), das Sároser, und Abaujvárer Comitat.

Auf der erstern Linie war ein feindlicher Conflict höchst wahr= scheinlich, auf der letztern gewiß, und noch dazu mit dem gefürch= teten siegreichen feindlichen Corps des F.=M.=L. Grafen Schlick, welches eben die genannten Comitate besetht hielt.

Dessenungeachtet wählten wir diese lette Route, weil wir auf der erstern, bei der anhaltend milden Witterung, grundlose Wege und bei Tornalja seindliche Angrisse von zwei entgegengesetzten Seiten, und zwar noch während des Marsches, zu fürchten hatten; denn von unsserer Bewegung zeitig genug unterrichtet, konnte einerseits ebenfalls das Corps des F.-M.-L. Grasen Schlick, oder doch ein Theil desselben, von Kaschau (Kassa) auf dem Tornaer Wege, andererseits die Brigade des G.-M. Wieß, welche wir damals bereits bei Altsohl voraussetzten, über Bamossalva (Milna), Zelene, und Rimaszombat, weit früher als wir, bei Tornalja eintressen, und uns entweder kampsgerüstet erwarten, oder gar während des Marsches übersallen.

Ł

Auf der Route durch die Zips dagegen dursten wir auch bei forts währendem Thauwetter, wo nicht auf gute, so doch auf feste Straßen rechnen, waren selbst die Angreiser, und hatten während der ganzen Dauer des Marsches keinen unvermutheten seindlichen Angriss in den Flanken oder im Rücken zu befürchten; da wir nach der damals von uns combinirten Stellung der seindlichen Corps, weder auf derselben Route eingeholt werden, noch, durch den forcirten Marsch irgend eines seindlichen Corps auf einer andern Route den Vorsprung eindüßen konnten, welchen wir bereits gewonnen hatten und dessen wir eben höchst dringend bedursten, um unsere Angrisse auf das Corps des F. » M. » L. Grasen Schlick mit Muße vorzubereiten und — unbeirrt in Rücken und Flanke — auszusühren.

Demzufolge wurde nachstehender Rückzugsplan entworfen: Das ungarische Armeecorps von der obern Donau tritt den Rückzug von Reusohl gegen die obere Theiß, über die Zips, und zwar in zwei gleich starken Colonnen an. Die eine, bestehend aus der Division Guyon und der des linken Flügels, bewegt sich durch das obere Granthal und ferner über Pohorella, Vernár, Sztraczena und Huta nach Igló; die andere, aus den Divisionen Aulich und Kmety bestehend, zieht nach Ueberschreitung der Wasserscheide zwischen der Waag und Gran durch das obere Waagthal in das der Poprád, und ferner über Donnerssmark (Csötörtökhely) nach Leutschau (Löcse).

Die glückliche Erreichung der beiden angegebenen letten Marschobjecte mußte dem Gedanken an eine ernste Offensive gegen das Corps
des F.=M.=L. Grafen Schlick unbedingt vorangehen.

Die sübliche Colonne, welche das Granthal zu durchziehen hatte, erhielt als Arrièregarde einen Train von mehrern hundert Wagen, beladen mit Staatsgütern der verschiedensten Art, darunter Monturporrathe, eine mobile Gewehrfabrik, Vorräthe von Zucker und Kaffee, Zinn, Kupfer, Gewehrbestandtheile u. dgl. m. Es waren dies zumeist vom Landesvertheidigungs Ausschuß bestellte Lieferungen, welche wir auf unserm Zuge von Waizen nach Schemnit, theils schon unterwegs nach den bereits vom Feinde besetzen Hauptstädten, theils erst zur Abssendung bahin, an verschiedenen Orten vorgerichtet fanden und unsern

Ħ

Bewegungen folgen ließen, um sie möglichst sicher an den neuen Sit der Regierung gelangen zu lassen.

Die fernere Deckung ber zu einer ungewöhnlichen Ausbehnung angewachsenen Wagencolonne schien mir aber ein zu aufreibender Dienst für die schon durch den forcirten Rückzug allein übermäßig angestrengsten Truppen, und da ich den Transport nicht vorausdisponiren durste, weil das unbedeutendste seindliche Gerücht von unserm Rückzugsobjecte her ihn zum Stocken gebracht und dadurch die nachfolgenden Divisionen in ihrem Marsche aufgehalten haben würde, so mußte er den Truppen auf gut Glück nachziehen.

Die erwähnten Staatsgüter waren nun freilich wohl eine sichere Beute des Feindes, wenn es diesem einsiel, unsere südliche Colonne zu versolgen; aber dann mußte dieser auch den ganzen Transport vorerst sich selbst aus dem Wege räumen, um die bereits zwei Tagemärsche weiter vorausgeeilten Divisionen einzuholen, und der Commandant des dem Transporte — nicht etwa zu dessen Vertheidigung, blos zur leberswachung der Fahrordnung — beigegebenen kleinen Detachements hatte den Auftrag, dem Feinde die Beute, wo thunlich, nur partieenweise zu überlassen, und dadurch sowohl, wie durch häusige Verrammelungen der Straße mittels der preisgegebenen Wagen, wie endlich durch Mitsnahme oder Vernichtung der Bespannungen, dessen Nachdrängen mögslichst zu erschweren.

Der in Folge dieser Maßregeln der süblichen Colonne nachhaltig gesicherte Vorsprung aber war wichtig genug, um und für den Verlust der Staatsgüter schadlos zu halten; denn es darf nicht übersehen wers den, daß unser Rückzug aus den Vergstädten gegen die odere Theiß zugleich eine Offensive gegen das Corps des F. = M. = L. Grafen Schlick war, und unser Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein mußte, von den uns nachziehenden seindlichen Brigaden der Generale Göß und Fürst Jablonowski nicht, bevor wir den Marsch durch den damaligen Opesrationsbereich des F. = M. = L. Grafen Schlick forcirt hatten, eingeholt zu werden.

Indessen verfolgte der Feind die südliche Colonne nicht, und der ganze Gütertransport blieb somit zur Disposition der Regierung.

Ein in den Bergstädten vorgefundener Vorrath an theils geprägstem, theils ungeprägtem edlen Metall sollte der größern Sicherheit wegen unter dem Schuße der nördlichen Colonne fortgeschafft und später gleichfalls der Regierung übergeben werden. (Das Lettere geschah von Kaschau aus.)

Dieser Rückzugsplan gelangte ungesäumt zur Ausführung.

Am 27. Januar 1849 verließen die letten Abtheilungen des Armeecorps von der obern Donau die Bergstadt Neusohl. Mein Hauptquartier marschirte mit der nördlichen Colonne, und erreichte am 28. Rosenberg (Rozsahegy).

Hier erschien, aus der Zips kommend, ein — wie er angab — vom F.= M. Fürsten Windisch=Grät an mich Abgeordneter, und ver= langte nach einer geheimen Unterredung mit mir.

Ich gewährte ihm diese.

Er vertraute mir an: es ware der Wunsch des F. M. Fürsten Windisch Grät, daß ich das Armeecorps von der obern Donau Seiner Durchlaucht zuführe — ich zweiselte keinen Augenblick daran — und mir würde, wenn ich diesem Wunsche nachkäme, volle Amnestie und eine sorgenfreie Eristenz — jedoch außerhald Desterreich — garanstirt. Auch hieran zweiselte ich nicht im Geringsten, ließ jedoch nichtssesstweiser — nachdem der Abgeordnete geendet hatte — einige Stabssossisiere in das Gemach treten, theilte ihnen den Gegenstand der eben gepslogenen geheimen Unterredung mit, und übergab dem Abgeordneten ein lithographirtes Eremplar meiner Proclamation von Waizen als Antwort sür Den, der ihn gesandt hatte, mit dem Bemersten: dies sei das Ultimatum des Armeecorps von der obern Donau und seines Commandanten.

Auf unserm Rückzuge von der Lajtha bis Budapest fanden wir — wie erwähnt — nur geringe Theilnahme bei der Bevölkerung; in den Bergstädten und den nördlich angrenzenden Comitaten war diese nun vorwiegend sogar gegen uns gestimmt, verhielt sich übrigens durchgehends passiv, einzelne tricolore Denuncianten abgerechnet, deren Thätigkeit jedoch keinen andern Erfolg hatte, als daß auf meis

nen Befehl in Schemnitz einige als schwarzgelbe Zeloten verrusene Individuen eingezogen, nach Reusohl gebracht und dort nach einigen Tagen wieder freigelassen, von St.=Rikolaus (Szent Miklós) hingegen ein Dupend obscurer slowakischer Agitatoren gefangen mitgeführt und später nach Debreczin geschickt wurden.

# Zwanzigstes Capitel.

Eintressen des Armeecorps von der obern Donau in der Zips. — Ueberfall von Igló (2.3. Februar). — Gefährliche Lage des Armeecorps von der obern Donan. — Ein möglicher Answeg. — Gründe gegen bessen Benusung und für die Offensive gegen F.-M.-L. Grasen Schlick. — Einleitung der lestern. — Stellung der Corps Klapka und Schlick. — Die Combinationen hieraus für das Armeecorps von der obern Donau sehr ungünstig. — Die Bebeutung des Gesechts am Branpiszko. — Abrechnung mit der Bergangenheit.

Nachdem zur Sicherung des Marsches der nördlichen Colonne vorerst eine Demonstration gegen die aus dem Türdczer durch das Arvaer Comitat uns nachdrängende seindliche Brigade des G.-M. Göt mittels der Arrièregarde eingeleitet, und dieser lettern zugleich die Zerstörung sämmtlicher im Waagthale von uns passirten Brücken überstragen worden; das Gros des Schlickschen Corps aber derzeit eben gegen Tokaj, mit der Absicht, den Uebergang über die Theiß bei dem genannten Orte zu forciren, wiewohl erfolglos, operirte: so konnten beide Colonnen des Armeecorps von der obern Donau leicht die für den ganzen Marsch aus den Bergstädten in die Zips schon in Reusohl ertheilten Detailbispositionen genau einhalten; und sie standen bereits am 2. Februar 1849: die südliche Colonne mit ihrer Tète, der Division Guyon, in Igló im Hernádthale, die nördliche Colonne auf gleicher Höhe mit jener, im Thale der Poprád.

Leutschau war an diesem Tage noch von einer schwachen Abtheilung vom Schlick'schen Corps besetzt. Oberst Graf Guyon achtete bieser

nicht, und fertigte die seiner Befehle harrrenden Offiziere mit der einsschläfernden Weisung ab, daß der folgende Tag ein Rasttag sein werde.

Allein dem folgenden Tage sollte noch eine kritische Racht voransgehen. Im Laufe derselben nämlich wurde die Division Guyon in Iglo von der erwähnten Leutschauer seindlichen Colonne überfallen und verlor ein Geschüß. Der Feind selbst aber, welcher sich durch die in Folge des Ueberfalls im Guyon'schen Lager entstandene Berwirrung unklugerweise hatte verleiten lassen, seine Angrisse länger fortzuseßen, als dies bei seiner geringen Stärke rathsam gewesen, verlor einen Theil seiner Raketenbatterie, worauf er sich eiligst über Kirchdrauf (Szepes-Váralja) auf den Branyiszkó, sene Einsattlung des Sárosz Zipser Grenzgebirges, über welche die kürzeste Straßenverbindung zwisschen Leutschau und Eperses führt, zurückzog.

War nun auch dieser Ueberfall, wegen des empsindlichen Berslustes, welchen der Ueberfallende selbst dabei erlitten hatte, kein gelungener zu nennen: so gab er uns doch eine Probe von dem Geiste kriesgerischer Entschlossenheit, welcher das feindliche Corps des F.M.& Grafen Schlick auszeichnete, und ließ auf unserm weitern Durchbruchsversuch gegen die obere Theiß Hindernisse vorahnen', mit deren Ueberswindung wir um so mehr eilen mußten, als die uns im Waagthale vereint nachdrängenden seindlichen Brigaden der Generale Göß und Kürst Jablonowski mit ihrem Verbündeten, dem slowakischen Landsturme, nur mehr zwei Tagmärsche von uns entsernt, in unserm Rücken standen, und die satale Combination der Rückenangriffe dieser, mit dem gleichzeitigen energischen Widerstande des Schlickschen Corps in unserer Front sehr leicht die Riederlage des Armeecorps von der obern Donau herbeisühren konnte.

Wohl hatten wir noch einen Ausweg offen, mit dessen Benutzung es möglich gewesen wäre, die Vereinigung unsers Armeecorps mit dem des Obersten Klapka ohne Kampf zu bewerkstelligen, und den F.=M.=L. Grasen Schlick sofort von Süden und Südwesten — nach der ursprüngslichen Idee des Kriegsministers Meszaros — anzugreisen. Dieser Ausweg war: die Verlegung des Armeecorps in das Thal des Bodvas Flüschens von Igls aus in zwei Colonnen; mit der einen über Rosenau

(Rosnyó-bánya), Hárskut, Almás, Görgö, Torna nach Moldau (Sepsi) und der andern über Svedler, Einsiedel (Remete), Stosz, Metenseisen, nach Jászó ausgeführt. Allein dann würde dem Feinde gleichfalls die Vereinigung seiner durch das Armeecorps von der obern Donau vonseinander getrennten Streitkräfte zu gute gekommen, und der Siegesznimbus des Schlickschen Corps, welcher unsern Truppen am meisten imponirte, noch bedenklicher gesteigert worden sein.

Die Gründe, welche uns auf diesen Ausweg verzichten ließen, waren in der That vorwiegend moralischer Ratur. Es waren diesselben, welche uns zur Forcirung der Bergstraße über den Branpisztö drängten, während im Hernád-Thale über Krompach und Klufnö blos Demonstrationen gemacht wurden; dieselben Gründe, welche mich bestimmten, bei dieser Forcirung die unverläßlichsten Truppen voran zu disponiren.

Der Bergstraße über den Branpiszkó war in Folge redseliger Uebertreibungen das Renommée eines Passes, und noch dazu eines von Westen her uneinnehmbaren, zugefallen. Den Branpiszkó forciren, hieß damals soviel als: den Stier bei den Hörnern fassen. Das aber war es eben, wozu ich meine mit Ausnahme nur weniger Bataillone unverläßliche Infanterie endlich einmal bringen wollte.

Die Division Guyon bestand an Infanterie aus dem 33. Honved-Bataillon, welches am 21. Januar bei Windschacht total zersprengt worden; dem 13. Honved Bataillon, welches am folgenden Tage bei dem von Schemnitz aus versuchten Angrisse auf die Umgehungscolonne des Obersten Collery gleich nach den ersten Schüssen der seindlichen Iager ganzlich versagt hatte; ferner einem Bataillone sogenannter Pionniere, einem Juge ungarischer freiwilliger Iager, und zwei erst vor vierzehn Tagen in Reusohl aus ganz rohen, vom Lande gestellten Recruten errichteten Honved Bataillons. Das 33. und 13. Bataillon standen seit den Tagen von Windschacht und Schemnitz begreislichers weise im Geruche der Feigheit, und waren zum Decimiren reif; die sogenannten Pionniere und die etwa 30 Mann starten ungarischen Jäger waren in der Affaire noch unbekannte Größen, weil unerprobt: was konnte man von den vierzehntägigen Soldaten der letzgenannten

beiden Truppenkörper erwarten? Die andern drei Divisionen hatten doch wenigstens ein oder zwei bereits erprobte Bataillone.

Allein die Erstürmung des Branviszkó von diesen lettern durche. geführt, würde im Armeecorps nur geringe Sensation hervorgerufen haben: denn Jedermann war ja im vorhinein überzeugt, daß diese wenigen guten Bataillone ihre Pflicht vor bem Feinde stets mit Bravour erfüllten. Ja es war sogar zu befürchten, daß ein Sieg am Branpiszkó von den besten Truppen erfochten, der sixen Idee Borschub leiste, als sei dies günstige Resultat eben nur durch diese Bataillone zu erzielen Dies würde in den minder verläßlichen Abtheilungen den höchst gefährlichen Mangel an Selbstvertrauen um so fühlbarer gemacht haben, je frischer noch die Erinnerungen an die lett erlittenen Schlappen waren. Die verläßlichen Truppen hätten auf diese Art an numerischer Starke verloren, die unverläßlichen an moralischer nichts gewonnen: während umgekehrt ein unbedeutender Sieg von den lettern erfochten, dem gesammten Armeecorps eine Quelle höhern Selbstvertrauens werden mußte, welchem gegenüber die etwa größern numerischen Opfer bes Sieges kaum beachtenswerth erscheinen konnten.

Deshalb ward die Division Guyon allein zum Angrisse auf die seindliche Stellung am Branyisztó vordisponirt, während die zu ihrer Unterstützung bestimmte linke Flügeldivision in Kirchdrauf (Szepes-Váralja) zu bleiben, die Division Kmety aber auf der Straße längs der Hernád zu demonstriren hatte. Die Division Aulich blieb im Poprádsthale als Rückenhalt der Nachhut, das Hauptquartier in Leutschau.

Am 5. Februar 1849 griff die Division Guyon die seindliche Stelslung am Branyiszkó an, während die Offiziere des Hauptquartiers und der Colonne desselben in Leutschau harmlos eine Soirée dansante für die Nacht vom 5. auf den 6. arrangirten. Seit unserm Flankenmarsche von Levenz und Beredély in den District der Bergstädte, wo unsere Lage fritisch zu werden begann, empfahl ich den Divisionen die Anwensdung ähnlicher Präservative gegen jene Armesünderstimmung, welche sich nur zu leicht der Offiziere einer — sowie damals das Armeecorps von der obern Donau — von allen Seiten ernst und nachhaltig bestrohten isolirten Heeresabtheilung bemächtigt, und sosort auch die Manns

schaft ergreifend, dem Feinde den Sieg garantirt, ehe noch die Schlacht begonnen.

Ich selbst war gleichwohl an diesem Tage zu sehr von der Unsgewisheit über den Gesechtsausgang am Branviszkó gesoltert, um auch diesmal, wie sonst, an dem improvisirten Balle Theil zu nehmen. Ginssam in meiner Wohnung harrte ich mit peinlicher Ungeduld einer Melbung vom Kampsplaße entgegen.

Vom Obersten Klapka wußten wir am 5. Februar nur soviel, daß er noch am 24. Januar die Defensivaufgabe hatte, das Vordringen des Schlick'schen Armeecorps über die Theiß bei Tokaj zu vereiteln; so berichtete uns ein vom Obersten Stein — Generaladjutanten des Kriegsministers — in französischer Sprache abgefaßtes, und vom Kriegsminister Meszarvs eigenhandig paraphirtes Schreiben, datirt von Debreczin den 24. Januar 1849, welches mir erst am 5. Februar, also den zwölften Tag nach seiner Ausfertigung zukam. Mittlerweile waren wohl Gerüchte von zwei für die ungarischen Waffen günstigen Gefechten, welche Oberst Klapka dem F.= M.= L. Grafen Schlick am 22. Januar bei Tarczal, und Tags darauf am 23. bei Bodrog=Keresztur geliefert hatte, bis in mein Hauptquartier gedrungen: allein das an= geführte Geheimschreiben vom 24. Januar that keine Erwähnung hiervon und doch konnten beide Siegesnachrichten, da die Entfernung der genannten Orte von Debreczin nur etwa 12 Meilen beträgt, noch vor Abgang jenes Schreibens an mich, im lettern Orte eingetroffen sein. Wir mußten also die Echtheit der Gerüchte von den Siegen des Obersten Klapka bei Tarczal und Bodrog=Reresztur um so mehr be= zweifeln, als diese in derselben pomphaften Form auftraten, unter welcher bereits manche Schlappe, die wir erlitten, als obligater Sieg hatte fungiren muffen, um' — wie es hieß — die Stimmung im Volke zu heben.

Wir konnten nach dem Wortlaute jener officiellen Mittheilung und um überhaupt sicher zu gehen, auf eine gleichzeitige energische Offensive des Obersten Klapka gegen den F.=M.=L. Grafen Schlick schlechterdings nicht rechnen. Alles, was wir erwarten durften, war: daß Oberst Klapka dem auf die Kunde von unserm Anrücken höchst wahrscheinlich von der Theiß uns entgegeneilenden F.= M.= L. Grafen Schlick auf dem Fuße folgen werde. Eine herzhafte Arrièregarde konnte ihn aber tropdem leicht so lange aufhalten, dis es dem F.= M.= L. Grafen Schlick gelungen, mit unserm Armeecorps fertig zu werden.

In pracisern Ausbruden:

F.=M.=L. Graf Schlick stand mit seinem Groß am 24. Januar bei Tokaj an der Theiß in der Offensive gegen Debreczin; Oberst Klapka mit seinem Corps ihm gegenüber in der Defensive.

Die Annahme, daß die feindliche Offensive réussirt habe, wäre eine für das Armeecorps von der obern Donau in seiner Lage vom 5. Februar 1849 speciell günstige gewesen. Wir mußten, um uns vor optimistischen Illusionen zu bewahren, annehmen, daß die sichere Kunde von unserm Anrücken das Schlickische Corps noch diesseit der Theiß getroffen habe.

Nun hatte Oberst Graf Guyon vorwitzigerweise schon vier Tage vor seinem Anlangen in Iglo, am frühen Morgen des 30. Januar, einen von der seindlichen Colonne in Leutschau gegen uns ausgestellsten Avisoposten so ungeschickt übersallen lassen, daß einige Leute desselsten entkamen. Diese konnten die zuverlässige Meldung von unserm Anrücken noch am selben Tage nach Leutschau gebracht haben, und Tags darauf, den 31. Januar, konnte F.=M.=L. Graf Schlick in Tokaj—wenn näher zu Kaschau, um so schlimmer für uns — wissen, was er zu thun habe, salls er das Armeecorps von der obern Donau nicht unsterschätzte, was von einem Feldherrn wie er nicht vorauszusesen war.

Die Entfernung von Tokaj bis Korotnok am westlichen Fuße bes Branyiszko beträgt 19 Meilen, also fünf auseinander folgende Märsche à 4 Meilen per Tag. Die Lösung dieser Aufgabe setzt eine brave, abgehärtete Infanterie voraus, übersteigt jedoch — zumal im Winter — noch immer nicht das Maximum ihrer Leistungen.

Die Truppen des F.=M.=L. Grafen Schlick waren abgehärtet und brav.

Das Corps Klapka konnte dem Gros des Schlick'schen Corps auf diesen Eilmärschen unmöglich toujours à la piste bleiben. Warum nicht?

Weil der Verfolger gewiffe zeitraubende Vorsichtsmaßregeln wäh=

rend des Nachrückens nie außer Acht lassen darf; weil ihm der Bersfolgte einen Theil seiner Streitmacht als Arrièregarde wiederholt hemsmend entgegenstellt; weil dieser Arrièregarde außer ihrem directen Widersstande noch überdies namhafte Mittel zu Gebote stehen, das Nachdränsgen des Verfolgers auf einer von bedeutenden Terrainhindernissen wiesderholt durchschnittenen Straße, wie die von Tokaj nach dem Branyiszkó, wiederholt zu unterbrechen.

Die Stärke des Schlick'schen Corps ward uns allgemein bei 15,000 Mann angegeben. Der fünftägige forcirte Marsch mußte — das ist klar — eine namhafte Anzahl Nachzügler liefern. Allein selbst diese sammt der Arrièregarde in Rechnung gebracht, konnte F.=M.=L. Graf Schlick am 5. Februar mit 10,000 Mann in zwei Colonnen auf gleicher Höhe, die eine am Branviszkó, die andere bei Kluknó an der Hernád, uns gegenüberstehen, während Oberst Klapka qu demselben Tage kaum weiter als bis Kaschau vorgedrungen sein durfte.

Den Bagagen des Schlick'schen Corps stand überdies die Route nach Galizien offen.

Ward unser Angriff auf die feindliche Stellung am Branyiszto am 5. Februar abgeschlagen, so konnte dies den Feind nur zur Ersgreifung der Offensive, und zwar in der wahrscheinlichen Aussicht ansfeuern, und wiederholt zu schlagen, bevor Oberst Klapka ihn ereilt habe; während ich einerseits durch das Nachdrängen der Göß und Jablonowski'schen Brigaden sammt ihren Berbündeten, dem slowatisschen Landsturm, andererseits durch meinen Entschluß, dem Kampfe nicht mehr auszuweichen, gleichfalls zur Offensive, nämlich zur forcirsten Wiederholung des Angriffes vom 5. gedrängt wurde, und somit der Jusammenstoß zwischen dem Schlickschen und dem Armeecorps von der obern Donau am 6. Februar ein entscheidender werden mußte.

Durch diese Combinationen erhielt in der That schon der Gesechts= ausgang vom 5. nahezu die Bedeutung einer Antwort auf die Frage: "Sein oder Nichtsein!" für uns; und die peinliche Ungeduld, mit welcher ich einer Meldung Guyon's entgegenharrte, wird erklärlich, um so erklärlicher, als die im Lause des Nachmittags von Kirchdraus erhaltene Anzeige, es seien daselbst schon einige Wagen voll Blessirter von der Division Guyon eingetroffen, den wirklichen Beginn eines ernsten Kampfes am Branyiszkó bereits außer Zweifel gestellt hatte.

Da bei den meisten Infanterieabtheilungen des Armeecorps, vorzüglich der Division Guyon, bisher nur das Ausreißen mit Zurückslassung sogar der Verwundeten nach jedem ernsten seindlichen Conflicte an der Tagesordnung gewesen, so klang diese Nachricht zwar nicht ungünstig; allein je höher eben mein Hoffen hierdurch angeregt worden, besto tiefer mußte es bei dem unbegreislich langen Ausbleiben aller fernern Nachrichten sinken.

Berzweifelnd stand ich an der Schwelle der Abrechnung mit der Bergangenheit.

Die Erkenntniß unvermeidlich naher, großartiger Gefahren brängt uns, wenn das Bewußtsein den Dienst nicht versagt, unwiderstehlich auf jene Höhe geistiger Thätigkeit, von wo der noch hoffende Blick den Schleier der Zukunft keder als sonst zu durchdringen versucht, um jenseit desselben günstigere Conjuncturen zu entdeden, der schon versaweiselnde aber in entgegengesetzer Richtung nach dem Scheidewege forscht, wo wir etwa den unrechten gewählt.

Die Gefahren, welche die Existenz des Armeecorps von der obern Donau und in diesem zunächst die des Vaterlandes bedrohten, waren unvermeidlich nahe und großartig.

Die Erkenntniß dessen hatte zwar mein Bewußtsein nicht erschütztert, wohl aber war darob die Hoffnung von mir gewichen, und an die verlassene Stelle trat gebieterisch Antwort heischend die Frage:

Ob es nicht besser gewesen wäre, jenen Schritt zu unterlassen, welcher mich so weit geführt, daß ich nun nicht mehr zurück konnte, wenngleich Tausende mit dem sesten Vertrauen zu mir ausblickten: Ich werde sie nicht untergehen lassen in der Trostlosigkeit versgeblicher Anstrengungen!?

Ob es nicht besser gewesen wäre, anstatt der geharnischten Prosclamationen von Waizen einen friedfertigen Aufruf zur freiswilligen Waffenablegung an das Armeecorps von der obern Donau zu erlassen? —

Wohl hatte ich noch in Preßburg erkannt:

Daß ber wiederholte Versuch der Wiener Minister, die Verfassung Ungarns mit Wassengewalt umzustürzen, darum nicht minder revolutionär blieb, weil unser Versuch, den gegen die gesehmäßige Landesregierung empörten Kroaten=Ban Baron Jellachich auch dann noch, oder vielmehr erst dann, nachdem er sich bereits unter die Aegide des F.=M. Fürsten Windisch=Grät und seiner Armee verkrochen hatte, auf deutsch=erbländischem Boden anzugreisen, ein scheinbar gegen Desterreich aggressiver gewesen.

Daß die Verfassung Ungarns eines blutigen Kampfes werth sei.

Daß einen solchen Kampf selbst der alleinige Erfolg: die Wieders herstellung des alten Unterthänigkeitsverhältnisses vor der Hand unmöglich zu machen, hinreichend rechtfertige.

Daß die Nation es ihrer Ehre schulde, für die staatliche Eristenz Ungarns jest um so gewisser das Schwert zu ergreisen, als sie disher leider müssig zugesehen, wie der tölpelhafte lebermuth Einzelner aus ihrer Mitte den größten Theil der Slawen und Nomanen zur offenen Empörung trieb, und so blödsinnigerweise nur die Absichten Derer förderte, welche nichts sehnlicher wünschten als den Untergang des Staates Ungarn.

Dies Alles hatte ich wohl noch in Preßburg erkannt.

Nichtsbestoweniger mußte ich schon in Waizen zugeben:

Daß die Nation sich verzweifelt wenig um ihre Ehre kummere, und ich der Macht entbehre, sie hierzu zu zwingen.

Daß der Feind über eine der unsern weit überlegene Streits macht gebiete.

Daß der Kampf somit — obschon er dreifach geboten — ein vers geblicher bleiben dürfte. —

Hierzu trat überdies noch die durch das unwürdige öffentliche Benehmen Kossuth's erregte Besorgniß vor Umtrieben seinerseits, welche hinreichen konnten, die Gewaltstreiche der Wiener Regierung — wenngleich nur anachronistisch — zu rechtsertigen.

Was konnte mich denn also, bei der sichtlichen Versunkenheit der Nation, bei der riesigen Ueberlegenheit des Feindes und dem erschüt=

terten Vertrauen in die Lauterkeit der Politik Koffuth's, noch abhalten, die schleunigste Verzichtung auf jeglichen fernern Widerstand als die nächste Pflicht gegen meine Waffenbrüder zu erkennen? —

Die Ueberzeugung war's, daß, wenn der Umsturz der reformirsten Versassung Ungarns auf den ersten Anlauf gelänge, Millionen von Familien sogleich wieder zu Gunsten einiger Tausende in das alte Joch der Unterthänigkeit gespannt würden.

Und die mit dem festen Bertrauen zu mir aufblicken, daß ich sie nicht untergehen lassen werde in der Trostlosigkeit vergeblicher Anstrensgungen, thaten wohl daran, mir zu vertrauen; denn keine Anstrengung ist vergeblich, wenn es sich um die Bertheibigung der nothdürftigsten persönlichen Rechte von Millionen handelt; und jeder Tag, welchen das Armeecorps von der obern Donau unter meiner Führung überlebte, war für die Sicherung jener Rechte gewonnen, gewonnen nebenbei auch für die sehr heilfame Jüchstigung (leider nicht die unmittelbar persönliche) jener Männer, welche (ich führe beispielsweise blos eine Thatsache an) gewissenlos genug gewesen, dem Monarchen zu rathen, daß er heute einen Theil der Armee auf die ungarische Bersassung beeiden lasse, und morgen demselben Theile der Armee zumuthe, mit den Feinden der beschworenen Bersassung — etwa aus loyalem Instinct? — gemeinschastliche Sache zu machen.

So wurde ich quitt mit der Vergangenheit; so blieb ich fortan geseit gegen alle Wassen, welche die Zukunft gegen mich kehren mochte, um den Lebensnerv meines sesten Entschlusses, die Versassung zu retten oder zu rächen — die Ueberzeugung nämlich, daß ich Nichts von Allem, was ich bereits hierzu gethan, noch dessen Folgen zu bereuen habe —, tödtlich zu verletzen.

Mit dem Gleichmuth der Resignation sah ich nun der noch immer zögernden Kunde von dem Ausgange des Kampfes am Branyiszkó entgegen.

# Einundzwanzigstes Capitel.

.

Meldung vom Siege Enpon's am Branpiszto (5. Februar). — Besentlich veränderte Situation des Armeecorps von der obern Donan. — F.-M.-2. Graf Schlidt gibt seine Operationsbasis preis. — Hierdurch angeregte Combinationen über die nächsten Absichten desselben. — Maßregeln gegen diese. — Ueberraschende Desenstvmaßregeln des Feindes. — Directe Rachrichten vom Obersten Alapka. — Einsuß derselben aus unsere Angrissdispositionen. — Der Feind räumt Raschau ohne Schwertstreich. — Bereinigung des Armeecorps von der odern Donau mit den ungarischen Streitkrästen an der Iheiß. — Rlapka's lette Operationen gegen F.-M.-2. Grasen Schlidt. — Iwischen Rlapka und mir verabredete Offensve. — Das Corps Rlapka übernimmt die Bersolgung des Schlidtschen Corps. — G.-2. Dembinski beordert das Corps Rlapka von Raschau gegen Miskolez. — Das Armeecorps von der obern Donau übernimmt die Bersolgung. — Resultat derselben.

Die Nacht vom 5. zum 6. Februar war halb vorüber, als ein Offizier Guyon's mir bessen schriftliche Meldung überbrachte, der Feind habe seine Position geräumt, den Rückzug gegen Eperjes angetreten und werde unausgesetzt verfolgt.

Zugleich überschickte mir Oberst Guyon eine aufgefangene seinds liche Depesche. Diese enthielt die dringende Bitte des Commandanten jener seindlichen Colonne, welche an der Hernad unserer längs derselben gegen Kaschau demonstrirenden Division Kmety gegenüberstand, an den seindlichen Commandanten am Branpiszko G.=M. Grasen Deym um Unterstützung besonders an Artillerie.

Die Situation des Armeecorps von der obern Donau erschien nun plöglich wesentlich verändert. Aus jener feindlichen Depesche konnten wir nämlich mit Gewiß-

daß die feindliche Colonne an der Hernad noch weit schwächer sein musse als die vom Branviszkó delogirte; und wir sonach

vor Eperjes kaum mehr einen Widerstand sinden dürsten; benn hätte G. M. Graf Deym es überhaupt für möglich halten konsnen, mit seiner verhältnismäßig schwachen — wenn ich mich recht entssinne, kaum 2000 Mann starken — Brigade unser Bordringen selbst mit gänzlicher Preisgebung seiner Truppen zu vereiteln, so würde er die Position am Branyiszko gar nicht verlassen haben, wie er sie kaum verlassen haben würde, wenn er auch nur im geringsten hätte hoffen dürsen, im Laufe des Tages oder mindestens der folgenden Nacht durch irgend eine eben im Vorrücken gegen uns begriffene und bereits hinsreichend nahe Abtheilung des Schlickschen Corps namhaft verstärkt zu werden.

Die — nach der Boraussetzung, am Abende des 5. bereits das Schlicksche Gros in zwei Colonnen am Branyiszkó und an der Hernad vor uns zu haben — überraschend geringe Stärke des vom erstern Punkte belogirten Feindes deutete zunächst darauf hin, daß

entweder der feindliche Theißübergang bei Tokaj gelungen sei, F.-W.-L. Graf Schlick sonach bereits Debreczin zunächst bedrohe, und auf dies allerdings wichtigste Object mit Entschiedenheit losrückend, seine Operationsbasis unbeirrt preisgebe;

oder daß er vor dem gelungenen und dennoch verunglückten leberfalle auf Igló (in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar) die Besteutung des Armeecorps von der obern Donau unterschätt hatte, nach diesem Ueberfalle aber die Zeit nicht mehr ausreichte, um uns an den genannten Sperrpunkten eine größere Macht entgegenzustellen.

Beide Andeutungen drängten uns zur raschen Fortsetzung der günstig begonnenen Offensive.

Am 6. ward die Division Aulich aus dem Poprädthale in die Linie Kirchdrauf, Krompach, das Hauptquartier nach Kirchdrauf dissponirt. Ich persönlich eilte zu Wagen dem Obersten Guyon gegen Eperjes nach, um mich von der wahren Sachlage der Dinge selbst

denn ich mußte noch vor Abend wieder in Kirchdrauf zurück sein, um die Dispositionen für den folgenden Tag zu berathen und aussertigen zu lassen. Wohl aber erreichte ich die der Division Suyon auf dem Fuße folgende linke Flügeldivision und erfuhr vom Commandanten derselben, daß Oberst Suyon bereits Eperjes erreicht und vom Feinde verslassen gefunden habe.

Dies unerwartet schleunige Aufgeben der Operationsbasis brachte uns nun wieder auf die Bermuthung, daß F.= M.= L. Graf Schlick nach dem Berluste des Branyiszko ploklich den Entschluß gefaßt habe, vor allem die Bereinigung seines Corps mit den Brigade-General-Majoren Göt und Fürst Jablonowski zu bewerkstelligen, daß er dies auf der kürzesten Communication zwischen Kaschau und Leutschau über Bela, Hämor und Klusno beabsichtige, und deshalb den vom Branyiszko zurückgedrängten Theil seines Corps so ungewöhnlich rasch auf der Sperieser Straße gegen Kaschau zurückziehe. Seine Bagagen konnte er hierbei einstweilen ganz gut von Kaschau über Jaszo, Schmölnitz (Szomolnok) in die Zips escortiren lassen.

Da uns nun von Klapka's Operationen, außer der erwähnten officiellen Mittheilung vom 24. Januar und den noch ältern Gerüchten über die Gefechte von Tarczal und Keresztur, nicht das Geringste bestannt war, so hatte diese Annahme gax keine Unwahrscheinlichkeit gegen sich, und bestimmte uns (am 7. Februar) die ganze Division Kmety auf ihrer frühern Demonstrationslinie an der Hernád zu lassen, die Division Aulich aber von Kirchdrauf nur dis auf den halben Beg gegen Eperjes zu disponiren, während das Hauptquartier mit der linsten Flügeldivision nach Eperjes verlegt wurde.

Allein nach den am 7. Abends eingelaufenen Kundschafterberichten schien der Feind hinwieder Eperjes nur geräumt zu haben, um sich hinter dem Tarcza-Fluß zu concentriren und abermals gegen uns vorzurücken; denn die Spione meldeten, sie hätten große Truppenmassen sich von Kaschau gegen Eperjes bewegen gesehen.

Es stand damals zu erwarten, daß der Feind Tags darauf selbst angreifen werde, und vorsorgend ward die Division Aulich nun vollends

nach Eperjes beordert, während die Division Kmety den Besehl erhielt, vom 8. an nicht mehr blos demonstrirend, sondern, wo sie Widerstand fände, ernst angreisend, auf dem directen Wege gegen Kaschau über Hamor und Bela vorzurücken, und sobald sie in ihrer linken Flanke eine anhaltende Kanonade vernähme, unmittelbar auf Kaschau loszusgehen und — selbst wenn ihre Angrisse wiederholt abgeschlagen würs den — diese unablässig von neuem zu beginnen.

In der Absicht, den Feind erst über die Tarcza kommen zu lassen, bevor wir die beabsichtigte Offensive gegen ihn ergrissen, verhielten wir uns in der Nacht vom 7. auf den 8. defensiv, und wurden um Morgen des 8. von der Nachricht überrascht: der Feind habe die Brücke über den Tarczafluß bei Lemesán abgerissen.

Ich fage "überrascht", weil wir — nachdem der Feind durch die am Borabende veranlaßte Borrückung seines Groß gegen die Tarcza uns hinlänglich überzeugt hatte, daß er an die Aussührung der oben angedeuteten Bereinigung mit den Brigaden Sot und Jablonowski nicht denke — aller Beranlassung entbehrten, jene Borrückung für eine Defensiwmaßregel zu nehmen, es wäre denn, wir hätten die nächste Rähe des Klapka'schen Corps im Rücken des Feindes mit Bestimmtheit vorausgesetzt. Dies aber dursten wir nicht, da alle unsere zur Aussuchung Klapka's ausgesandten Kundschafter entweder gar nicht, oder unverrichteter Sache wiederkamen. Erst nach dem Rückzuge des Feindes von Lemesán gelang es einem schon vor mehrern Tagen vom Obersten Klapka an mich abgeschickten Spion, mein Hauptquartier zu erreichen.

Nun mußte die Communication über die Tarcza erst wieder hersgestellt werden. Bei der geringen Geübtheit und mangelhaften Aussrüftung meines Pionniercorps war dies eine zeitraubende Aufgabe. Wir hofften, bei Felsö Dlesar eine noch stehende Communication über densselben Fluß zu sinden. Vorläusig eingeholte Nachrichten bestätigten dies und brachten den Entschluß, von Eperjes gegen Kaschau in zwei Coslonnen vorzurücken, zur Aussührung, und zwar mit der Division Aulich auf dem linken Ufer der Tarcza die zu dem genannten Uebersgangspunkte, mit der Division Gunon aber und der linken Flügels

division auf der Poststraße über die vorerst herzustellende Brucke bei Lemesán.

Vor dem Eintressen des Klapka'schen Geheimboten in unserm Lager glaubten wir, F.=M.=L. Graf Schlick beabsichtige, blos bis an den Kaschauer Berg zurückzuziehen, um uns dort — der Stadt Kaschau, dem Vereinigungspunkte der Rückzugslinien seines Gros, und der gegen unsere Division Kmety auf der directen Kaschau-Leutschauer Straße näher gerückt — ein entscheidendes Tressen zu liesern.

Unsere Absicht war, ihn in diesem Falle, mit der Division Guyon und der des linken Flügels auf der Eperjeser Poststraße vorrückend, so lange in der Front zu beschäftigen, dis die Division Aulich bei Felsös Olcsar den Uebergang über die Tarcza bewirkt haben würde, dann aber sogleich in den wirklichen entscheidenden Angriff auf die Front und die rechte Flanke seiner Stellung überzugehen, während die Division Kmety, vom Kanonendonner avisit, dasselbe auf der ihr angewiesenen isolirten Angriffslinie m thun hatte.

Als wir aber — wie gesagt, erst im spätern Verlauf des 8. Festruar — burch den erwähnten Spion erfahren hatten, Oberst Klapka sei bereits seit einigen Tagen in der Offensive gegen F.=M.=L. Grafen Schlid begriffen, da ward ich durch den Chef meines Generalstabs darauf aufmerksam gemacht, daß F.=M.=L. Graf Schlid höchst wahrsschilch Kaschau zu räumen und sich über Torna in den Operationssbereich der österreichischen Hauptarmee zurüczuziehen beabsichtige, und verzichtete auf das Abwarten der durch den Flußübergang bei Felsö-Olcsar möglicherweise aufgehaltenen Division Aulich. Die Division Guyon und die linke Flügeldivision sollten den Feind ohne Bedenken sogleich entschieden angreisen, wo sie ihn fänden.

Allein der Brückenschlag bei Lemesán ging so langsam von statten, daß unsere Vortruppen Kaschau erst am Morgen des 10. Februar ersreichen konnten, während der Feind die Stadt schon am 9. Abends gestäumt hatte. Gleichzeitig mit jenen trasen auch die des Klapka'schen Corps in Kaschau ein, und das Armeecorps von der obern Donau war nun mit den mittlerweile stark vermehrten ungarischen Streitkräfsten an der Theiß wieder vereinigt.

Roch im Laufe desselben Tages erschien Oberst Klapka, und spät am Abend auch ich persönlich in Kaschau, um die fernern Operationen mit ihm zu besprechen und festzustellen.

Rlapka hatte — nachdem es ihm in den Gefechten von Tarczal, Bodrogkeresztur und Tokaj (am 22., 23. und 31. Januar) gelungen war, den Theißübergangsversuch des Schlickschen Coxps zu vereiteln — in den ersten Tagen des Februar die Offensive gegen dasselbe auf eigene Faust ergriffen, ohne von mir mehr zu wissen, als daß ich mich — trot der Weisung des Kriegsministers, an die obere Theiß zurückzuseilen — noch immer in den Bergstädten herumschlage.

Erst das nach den heißen Tagen von Tarczal, Keresztur und Tokaj unerwartet rasche Zurückweichen des Schlid'schen Corps gegen Kaschau auf allen Linien führte Klapka zu dem Schlusse, daß ich die Bergstädte bereits verlassen haben und im Rücken seines Degners dischienen sein musse. Er beschleunigte nun seine eigene Borrückung gegen Kaschau mit Ausbietung aller Kräfte, und machte dadurch dem F.=M.=L. Grafen Schlick die Aussührung seines zu spät gesaßten Entschlusses, mit seiner ganzen Macht vorläusig über mich herzusallen und sich erst nach meisner Bestegung wieder gegen ihn (Klapka) zu wenden, schlechterdings unmöglich.

Während das Armeecorps von der obern Donau noch bei Lemesán durch den nur langsam fortschreitenden Brückenschlag über die Tarcza aufgehalten wurde, forcirte Klapka mit seinen Vortruppen bereits am Abend des 8. Februar den Hernád=Uebergang bei Hidas=Németi über die noch stehende zwar, aber von der feindlichen Nachhut bereits in Brand gesteckte Brücke.

F.=M.=L. Graf Schlick mußte nun einsehen, daß er in Kaschau längstens am 10. Februar von den beiden ungarischen Corps im Norden und Süden zugleich angegriffen würde, und räumte, wie erwähnt, am 9. die Stadt, um sein Corps durch einen fühnen, weil gefährlichen, Rückzug über Torna gegen Waizen zu retten.

Obschon nun dieser Rückzug, so zu sagen, vor den Augen Klapka's ausgeführt wurde, so konnte Dieser ihn bennoch nicht hindern, weil das Gros seines Corps am 9., trop der möglichst beschleunigten Vor-

rūdung, noch theils einen, theils zwei Tagmärsche hinter der Hernád zurück war und ihm an Ort und Stelle nur die Bortruppen zu Gesbote standen. Desto energischer aber gedachte er die Verfolgung des sliehenden Feindes zu betreiben, und disponirte hierzu am 10. Februar die eine Hälfte seines Gros dis Enviczse und Nagy-Ida, während die andere Hälfte in Hdas-Rémeti, zwei Divisionen des Armeecorps von der obern Donau aber in Kaschau eintrasen.

So standen die Sachen, als Oberst Klapka und ich am Abend des letztgenannten Tages uns seit der Räumung der Hauptstädte zum ersten Male wiedersahen.

Am 11. Februar gedachte Klapka mittels eines forcirten Marsches dem Feinde nahe genug zu rücken, um ihn schon am folgenden, spätesstens den zweitnächsten Tag einzuholen und wenigstens theilweise sprens gen zu können. Ich aber sollte gleichzeitig die Vereinigung des Schlicksschen Armeecorps mit den mir bis in die Zips nachgefolgten Brigaden Göt und Jablonowski um jeden Preis verhindern und, wenn dies geslungen, die letzern angreisen.

Wir hatten es somit auf die möglichste Schwächung, wo nicht gänzliche Aufreibung der feindlichen Kräfte in Oberungarn abgesehen, um die Hauptarmee des F.=M. Fürsten Windisch=Grät für die folgen= den Angrisse von der mittlern Theiß her desto murber zu machen.

Ueber die nächsten Details unserer Einzeloperationen verständigten wir uns augenblicklich. Die Erfolge dieser aber sollten die Basis späterer Operationen werden.

Der Wunsch, das Armeecorps des Obersten Klapka oder doch einen Theil desselben zu sehen, bestimmte mich, noch in der Racht vom 10. auf den 11. nach Hidas-Németi zu fahren, wo — wie gesagt — ein Theil des Corps eben Station hielt. Ich wollte diese Truppen am 11. Februar auf ihrem Marsche begleiten, um sie während desselben genauer beobachten und einen Vergleich zwischen ihnen und senen des Armeecorps von der obern Donau anstellen zu können.

Dieser Theil des Klapka'schen Corps hatte nämlich am 11. Hidas= Remeti zu verlassen und dem bereits bis Nagy=Ida und Enpiczke vor= gerückten Theile nachzufolgen. Unterwegs aber traf jenen ein neuer Befehl Klapka's, laut welschem er sogleich wieder umkehren und gegen Miskolcz zurückmarschiren mußte.

Höchst überrascht durch diese unerwartete, unserer vorabendlichen Berabredung geradezu widersprechende Anordnung, verließ ich die nun wieder gegen Hidas-Németi zurücktehrende Colonne, und eilte in das Hauptquartier Klapka's nach Enviczke, um die Veranlassung des Contremarschbesehls zu erfahren. Diese war eine vom G.= L. Demsbinski plößlich eingelausene Ordre: Oberst Klapka solle mit seinem ganzen Corps augenblicklich den Rückmarsch gegen Miskolcz, und zwar in Eilmärschen, antreten.

Nun stand Klapka damals bereits unter dem Obercommando Dembinski's. Er glaubte also gehorchen zu müssen, und ich konnte ihn daran nicht hindern, beschloß aber die von ihm aufgegebene Berstolgung des Schlick'schen Corps sogleich von einem Theile des Armees corps von der obern Donau — wenngleich verspätet — übernehmen zu lassen, ohne dabei die Offensive gegen die Brigaden Göt und Jasblonowski auszugeben.

Noch im Laufe des Tages (des 11.) mußte somit die linke Flügels division des Armeecorps von der obern Donau, von Kaschau aufbrechend, dem Schlickschen Corps nacheilen.

Dieses hatte nun freilich, dank der störenden Dazwischenkunst der Dembinski'schen Ordre, bereits einen Vorsprung von zwei Tagmärschen gewonnen; seine Arrièregarde wurde aber dennoch binnen der nächsten zwei Tage eingeholt und am 13. mit Tagesanbruch bei Szén übersfallen. Der Feind büßte dabei im Ganzen etwa 60—70 Mann Casvalerie und bei 100 Mann Infanterie ein; das war aber auch das einzige Resultat der Versolgung, und das letzte meiner Wirksamkeit als selbständiger Commandant des königlich ungarischen Armeecorps von der obern Donau.

# Zweiundzwanzigstes Capitel.

Dembinski wird ungarischer Obergeneral. — Rene Eintheilung der ungarischen Streitkräfte. — Das Armeecorps von der obern Donau erhält den Ramen: VII. Armeecorps. — Antipathien in demselben gegen die Oberseldherrnschaft Dembinski's. — Ursachen und Folgen. — Masnahme gegen die Folgen. — Die Oberseldherrnschaft Dembinski's wird anerkannt.

Zugleich mit der Nachricht von dem gelungenen Ueberfalle bei Szen traf nach langer Pause wieder einmal eine Depeche vom Kriegs= minister in meinem Hauptquartiere ein.

Diese enthielt zwei hochwichtige Actenstücke:

- 1. Eine Ordre de bataille ber gesammten ungarischen Streitfrafte.
- 2. Die Ernennung des polnischen Generallieutenants Dembinski zum Obercommandanten aller ungarischen Truppen, ausgenommen die unter Bem's Oberbefehl in Siebenbürgen stehenden, die Besatungen der in unsern Händen besindlichen Festungen und die Cernirungstruppen der vom Feinde besetzen.

Demzufolge erschien auch ich den Befehlen Dembinski's unters geordnet.

Das erstgenannte Actenstück theilte sämmtliche ungarischen Streitsträfte in isolirte Abtheilungen von 4—6000 Mann, welche die Benen=nung "Armeedivision" und als Sonderbezeichnung eine Rummer erhielsten. Diese Armeedivisionen sollten dem Feldherrn bei seinen strategischen Combinationen gleichsam als friegsoperative Einheit dienen. Die biss

herigen Armeecorps zersielen somit nach ihrer Stärke in zwei bis drei solcher Armeedivisionen.

Die Stärke bes Armeecorps von der obern Donau — in Folge des durch fortwährende Recrutirungen bewirkten theilweisen Ersates der in den Bergstädten erlittenen Verluste immer noch beiläusig 15-16000 Mann — war zur Zeit, als diese Ordre de dataille entworfen worden, in Debreczin nicht bekannt. Es sigurirte somit das Armeecorps von der obern Donau als eine einzige Armeedivision — die VII. — in dem erwähnten Ausweise. (Später jedoch wurde mir dessen Abtheilung in drei Armeedivisionen aufgetragen, während es als Armeecorps statt des Beinamens "von der obern Donau" die Rummer VII erhielt. Es wird also in der Folge unter der Benennung "das 7. Armeecorps" stets das bisherige Armeecorps von der obern Donau gemeint sein.)

Das Gerücht war jenen Depeschen bereits um einige Tage vorausgeeilt und im Armeecorps von der obern Donau auf bedeutende Antipathien gestoßen. Die meisten der Ofsiziere hatten nämlich, eben so
wenig wie ich, auch nur die leiseste Kenntniß von der friegsruhmreichen Bergangenheit des G.-L. Dembinski, während die plötliche Zurückberufung des Klapka'schen Corps nach Miskolcz und die für den sliehenden Feind günstigen unmittelbaren Folgen dieser Maßregel nicht eben
geeignet waren, das Bertrauen in die Feldherrntalente des unbekannten Fremden aus dem Stegreise zu wecken. Jene Ofsiziere, mit meiner
bisherigen Führung nicht unzusrieden, fanden somit meine Unterordnung
unter die Besehle jenes so unglücklich debutirenden Fremden in keiner
Weise gerechtsertigt und glaubten die Motive der Ernennung Dembinski's zum Obercommandanten

theils in der durch die Proclamation von Waizen hervorgerufenen Animosität des Landesvertheidigungs = Ausschusses gegen mich,

theils in der Absicht, ihnen einen Führer zu geben, welcher jene Proclamation nicht anerkenne, aufsuchen zu muffen.

Die erstere Annahme erhöhte die Sympathien der Offiziere für mich und zugleich ihre Eifersucht auf die in Folge der Degradirung des

Armeecorps von der obern Donau zu einer bloßen Armeedivision relativ steigende Bedeutung der übrigen ungarischen Corps, während die lettere Auslegung vollkommen hinreichte, die — zuerst nach der Räumung der Hauptstädte — ausgesprochenen und durch die von der Resgierung stillschweigend anerkannte Proclamation von Waizen einstweilen beschwichtigten Besorgnisse "republikanischer Umtriebe" wies der zu weden.

Die Folgen hiervon waren: fast bei allen Divisionen auftauchende Berathungen mehr ober minder energischer Widerstandsmaßregeln gegen die jüngste Verordnung des Kriegsministers Mestaros, welcher durch diese dem gegründeten Verdachte anheimsiel, daß er sich vom Landes-vertheidigungs-Ausschusse misbrauchen lasse.

Bon diesen Agitationen wurde ich aber erst dann unterrichtet, als in Folge derselben bereits drei Divisionen sich geradezu gegen meine Unterordnung unter die Befehle Dembinski's und für die Unabhänsgigkeit meiner Stellung als Commandant des Armeecorps von der obern Donau erklärt hatten. Ja die Division Kmety ließ mich ihres unbedingten Gehorsams insbesondere selbst für den Fall versichern, daß ich es für nothwendig erachten sollte, sie gegen Debreczin zu führen. Nur die Division Guyon gab im Gegensaße mit den drei übrigen Disvisionen des Corps eine ausweichende Erklärung; allein gleichzeitig mit dieser lief von derselben Division als Commentar hierzu die Nachricht ein, Oberst Graf Guyon habe diese Erklärung, ohne sein Offizierscorps zu befragen, abgegeben.

Aus diesen, wenngleich erst nach vorhergegangenen Agitationen erfolgten Aeußerungen einer so lebhaften Antipathie gegen die Obersfeldherrnschaft Dembinski's glaubte ich nichtsbestoweniger den Schluß ziehen zu müssen, daß namentlich den ältern Offizieren, von welchen jene Agitationen ausgingen, die Befürchtung: es könne Ungarns Nothswehrkampf durch die Theilnahme fremder Elemente an demselben über kurz oder lang eine gegen Desterreich aggressive, die Invasion des F.-M. Fürsten Windisch-Gräß nachträglich rechtsertigende Bedeutung gewinnen — eben so nahe, wie mir selbst liege. Dieser Schluß aber führte mich zunächst auf den Gedanken: entweder ganz von meinem

Posten abzutreten, oder mich mit dem Armeecorps der jüngsten Bersordnung des Kriegsministers geradezu zu widersetzen.

Indessen konnte ich nicht lange übersehen, wie der erstere Schritt unmittelbar die Auflösung des ganzen Armeecorps von der obern Donau nach sich gezogen haben würde. Hatten doch die tüchtigsten, brauchbarsten Offiziere desselben wiederholt erklärt, daß sie nur so lange am Kampse Theil nähmen, so lange meine Theilnahme daran ihnen die Festhaltung an den in der Proclamation von Waizen ausgesprochesnen Grundsähen auch von Seite des Landesvertheidigungs Ausschusses garantire. Die Auflösung meines Armeecorps aber hätte die Widersstandskräfte Ungarns sehr bedeutend geschwächt, ich somit durch meisnen Austritt der Sache des Baterlandes mehr geschadet als z. B. Seine Durchlaucht der hierzu eigens beauftragte Feldmarschall Fürst Windisch- Sräs. Ich durfte also meinen Posten nicht verlassen.

Blieb ich aber in meiner Stellung und wollte nicht gehorchen, so mußte ich auf meine motivirte Entlassung gefaßt sein, deren Folgen gleichbedeutend mit denen meines freiwilligen Austritts gewesen wären.

Mir blieb also nach ruhiger Ueberlegung eigentlich doch nichts Anderes übrig, als zu gehorchen und mich einstweilen mit der eitlen Hoffnung zu trösten, daß die jüngsten Maßregeln der Regierung, wenn auch nicht im richtig erkannten wahren Interesse des bedrängten Basterlandes, so doch zum mindesten nicht einzig und allein in unreiner Absicht ihren Ursprung fanden.

Einmal zum Gehorsam entschlossen, mußte ich zunächst barauf bedacht sein, wie ich den in Folge der erwähnten Agitationen bereits im ganzen Armeecorps erregten Geist der Widersetlichkeit gegen die Berordnung des Kriegsministers wieder paralysire, ohne durch unstluge Verhängung von Strasen auf die Fortsetung der scheindar unter meiner Aegide — weil von hochgestellten Offizieren — eingeleiteten Agitationen den Verdacht zu erregen, als billige ich die Ernennung Dembinsti's zum Oberseldherrn, hierdurch das Vertrauen des Corps in mich zum Nachtheile des Vaterlandes zu schwächen, und so statt eines rüstigen, weil freiwilligen, höchstens einen passiven, weil gezwungesnen Gehorsam zu erzielen.

Daß ich andererseits die Agitationen nicht billigen durste, lag auf der Hand; allein auch ignoriren konnte ich sie nicht ganz, weil es bereits allgemein bekannt war, daß ich von dem Resultate dersselben in Kenntniß gesetzt worden sei. Ich glaubte diese verwickelte Aufgabe am besten zu lösen, indem ich, alle politischen Beziehungen vermeidend und das Armeecorps gleichsam nur in seinem "Corpssschihle" verletzt voraussetzend, solgende beschwichtigende Ansprache an dasselbe erließ:

### Zagsbefehl.

Der Kriegsministerialerlaß vom 12. Februar 1849 stellt das Armeecorps von der obern Donau mit dem veränderten Namen der "königlich ungarischen 16. Armeedivision" unter den Oberbefehl des Generallieutenants Dembinski.

Indem ich dies der gesammten 16. Armeedivision hiermit dienstelich mittheile, fordere ich alle mir unterstehenden Herren Stabs und Oberofsiziere seierlichst auf, diese scheinbare Demüthigung mit demsselben Gleichmuthe hinzunehmen, mit welchem ich, auf meine Selbständigkeit als Armeecorps Commandant verzichtend, mich, gehorsam dem Ausspruche des versammelten Landtages, den Besehlen des Generallieutenants Dembinski, eines — wie man sagt — im Kriege ergrauten würdigen Feldherrn, freiwillig unterordne.

Kaschau, am 14. Februar 1849.

(Folgt meine Unterschrift.)

Diese Ansprache hatte den gewünschten Erfolg. Die Agitationen zu meinen Gunsten gegen Dembinski — wenngleich, wie ich später erfuhr, insgeheim fortgesetzt — blieben ferner ohne störenden Einfluß auf die freiwillige Unterordnung des Corps unter die Besehle des Oberfeldherrn.

Der Kriegsminister Mészäros aber sah diesen Tagsbefehl für das Corpus delicti eines von mir gewagten Bersuches an, gegen ihn (Mészäros) und Dembinski Meuterei zu erregen, und bedachte mich dafür mit einer, wie es schien, sehr ernst gemeinten Rüge.

Diese Rüge war gleichwohl eine verdiente, da ich es unterlassen hatte, den Kriegsminister von den Umständen, welche jenen Tagsbesehl ins Leben riesen, in Kenntniß zu setzen; obschon dies nur aus dem Grunde unterblieben, weil dabei seine (Weszáros') Rullität als Kriegs-minister, Kossuth und dem Landesvertheidigungs-Ausschusse gegenüber, unvermeidlich grell hätte beleuchtet werden müssen.

# Dreiundzwanzigstes Capitel.

G.-L. Dembinski verwirft den von Oberst Klapka und mir verabredeten Operationsplan. — Das 7. Armeecorps wird nach Miskolcz beordert. — Erstes Zusammentreffen mit Dembinski. — Die ersten Leistungen Dembinski's als ungarischer Obergeneral.

Tast gleichzeitig mit den vorerwähnten Depeschen des Kriegsminissters erhielt ich auch einen Besehl Dembinski's, ihm sogleich umständslich mitzutheilen, wie stark mein Corps, wie und wo dasselbe augensblicklich dislocirt sei, und welchen Operationsplan ich soeben in Aussführung habe.

Dembinski erhielt alle diese Auskunfte unverweilt.

Mein Operationsplan war der einige Tage vorher mit Klapka verabredete. Ich wies dabei auf die Wichtigkeit der Behauptung Kasschaus, auf die nunmehr günstige Lage meines Armeecorps und die äußerst ungünstigen der feindlichen Brigaden Göt und Jablonowski und ihres Verbündeten, des slovakischen Landsturmes, hin, und ermansgelte nicht, Dembinski darauf aufmerksam zu machen, welche gute Gelegenheit uns augenblicklich geboten sei, einerseits die letztgenannten seindlichen Streitkräfte, andererseits das Schlicksche Corps vereinzelt zu schlagen und etwa durch mein rasches Vordringen zum Entsate Komorns den Feldmarschall Fürsten Windisch-Grätzum abermaligen Unterbrechen seiner Offensvoperationen gegen die Theiß zu nothigen, uns selbst aber

hierturch tie noch immer nicht überflussig gewordene Zeit zu ter Borbereitung eines Hauptschlages zu nichern.

Dembinsti's Antwort bieranf lautete beilaufig: daß er zwar die Geriegenheit ber mitgetheilten Andeutungen über die nachsten Opestationen keineswegs übersehe, den Moment für den beabsichtigten Hauptschlag aber als bereits unausschiebbar eingetreten erkannt habe, mich demnach dringend auffordere, die genannten Brigaden Got und Jablonowski mitsammt ihren Berbündeten, den slovalischen Landstürmslern, einstweilen ihrem Schickfal zu überlassen und mein Armeecorps in der kürzesten Zeit aus seinen Dislocationen um Kaschan nach Riskolczu du dirigiren.

In Folge dieses Besehles räumte ich Kaschau, und ließ das Armeescorps in zwei Colonnen, mit der einen über Enpiczse, Forró, Szisszó, mit der andern über Moldau und dem Bodva-Thal entlang nach Missolcz marschiren.

Dembinski erhielt mit der Meldung hierüber zugleich die detaillirte Angabe der täglichen Marschstationen. Hierdurch war es ihm möglich gemacht, jeder einzelnen Division während des Marsches directe Dispositionen mit Umgehung meiner Person zuzuschicken.

Die zwei Marschoolonnen des 7. Armeecorps waren gleich stark. Jede derselben bestand aus zwei Divisionen (die ursprüngliche Eintheislung des Armeecorps in vier Divisionen behielt ich einstweisen noch bei), die im Bodva = Thale aus der linken Flügeldivision, deren Führung nach dem freiwilligen Austreten ihres frühern Commandanten dem Oberst und nachmaligen General Poltenberg anvertraut worden, und aus der Division Guyon, die andere Colonne — auf der Kaschau-Missolczer Posistraße — aus den Divisionen Aulich und Kmety. An den Teten der beiden Colonnen befanden sich: im Bodvathale die Division Poltenberg, auf der Posistraße die Division Aulich. Am 20. Februar sollte nach dem Marschplane sene die Höhe von Eveleny, diese Szisso erreichen.

An demselben Tage erhielt die lettere — von Forró nach Szikzó unterwegs — die Ordre Dembinski's, in Szikzó von der Poststraße westlich ablenkend ihren Marsch mit möglichst geringer Unterbrechung bis Sajó: Szent: Péter fortzuseten.

Um noch einige verläßliche Nachrichten über die Bewegungen der Brigaden Götz und Jablonowski abzuwarten, hatte ich mich in Kaschau verspätet und diese Stadt erst mit den letten Abtheilungen meines Corps verlassen. Ich erfuhr demnach die veränderte Marschrichtung der Division Aulich erst nachträglich aus einer Meldung ihres Commandanten.

Ob diese Ablenkung von der Marschlinie gegen Miskolcz eine blost theilweise, vorübergehende, oder vielmehr der Ausgangspunkt einer neuen, etwa auf die Lossonczer Straße verlegten Operationslinie sei, war für mich vorläusig die wichtigste Frage, weil von ihr die Anordnungen abshingen, welche bezüglich der Verpslegung des Corps vorsorgend getroffen werden mußten. Ich glaubte die Aufflärung hierüber am frühesten im Hauptquartiere Dembinski's in Miskolcz zu erhalten und eilte am 21. Februar zuvörderst dahin.

Dembinski selbst war sammt seinem Adjutanten abwesend. In seinem Hauptquartiere aber konnte mir Niemand die verlangte Aufstärung geben.

Diese Ungewißheit über die Stellung des 7. Armeecorps, dessen zwei Divisionen Aulich und Pöltenberg nach dem ursprünglichen Marsch= plane bereits am 21. in Miskolcz hätten einrucken sollen, die Ueberzeugung, daß Dembinski für deren Verproviantirung in dem neuen Dis= locationsbereiche keinerlei Vorsorge getroffen habe, daß die genannten Divisionen somit, für diesen Tag mindestens, aufs Hungerleiden ober die gewaltsame Requisition der unentbehrlichsten Lebensmittel angewiefen seien, — und die Besorgniß, durch wiederholtes Berbeiführen ahn= licher, wohl nicht immer, aber doch meistens und namentlich in diesem Falle sehr leicht zu vermeidender demoralisirender Umstände die bis= herige Disciplin im 7. Armeecorps demnachst untergraben zu sehen: veranlaßten mich, dem Oberfeldherrn Dembinski schriftliche Vorstellungen über die Nachtheile zu machen, welche für den Erfolg unserer Waffen daraus entspringen müßten, wenn er die einzelnen Theile eines Armeecorps direct disponire, ohne hiervon gleichzeitig den Armeecorps = Commandanten, welchem doch die Erhaltung seiner Trup= pen in kampffähiger Verfassung zunächst obliege, in Kenntniß zu setzen.

Das Schreiben, welches diese Borstellungen enthielt, wurde im Hauptquartiere Dembinsti's mit dem Bedeuten abgegeben, mich von seiner Rückfunft sogleich zu benachrichtigen.

Sie erfolgte, wenn ich mich recht entsinne, erst am Worgen des 22. Februar, und ich begab mich gleich darauf in Begleitung des Generalstabchefs, ferner des damaligen Corpsadjutanten vom 7. Armeescorps und noch eines Offiziers meiner Suite zu Dembinski, um ihm meine Auswartung zu machen.

Dieser hatte, als ich mit meiner Begleitung bei ihm eintrat, eben mein jüngstes Schreiben an ihn gelesen; auch mochte ihm bereits der oben mitgetheilte Kaschauer Tagsbefehl vom 14. Februar zu Gesicht gekommen sein und Beides ihn gewaltig gegen mich aufgebracht haben: denn kaum war ich mit meiner eigenen Vorstellung und der meiner Begleiter zu Ende, so brach er in ein förmliches Gepolter gegen mich aus. Vor allem beleuchtete er seine Verdienste um Ungarn, die Größe der Opfer, welche er der Rettung meines Vaterlandes bereits gesbracht habe.

"Ich habe den Oberbesehl in meinem Baterlande") niedergelegt, um dieses arme Land hier zu retten" — schrie er —, "ja ich habe soeben Ihr Corps gerettet, während Sie sich gar nicht darum kümmern. Wissen Sie, wo Ihre Divisionen sind? Rein! Sie wissen es nicht! Dennoch machen Sie mir Borwürse. Ich din nach Ungarn gekommen, nur unter der Bedingung, daß mir der Oberbesehl über alle ungarischen Truppen anvertraut werde; und die Regierung hat mir die Macht gegeben, Sie erschießen zu lassen, wenn Sie nicht gehorchen. Ich din Ihnen mit Freundlichkeit entgegengekommen, weil ich weiß, daß es einen Ungar kränken muß, unter einem Richtungar zu dienen. Sie aber machen mir Borwürse wegen meiner Besehle, anstatt diese zu befolgen."

Dembinski war durch die übermäßige Anstrengung seiner Stimme etwas außer Athem gekommen und schnappte einen Augenblick nach Luft.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich meinte Dembinski ben ihm in spe einer neuen Erhebung Polens zugedachten. Anm. b. B.

Ich wollte diese unwillfürliche Pause benutzen, um ihn aufmerksam zu machen, daß seine Befehle, soweit sie mich betrafen, pünktlich befolgt wurden. Er hingegen mochte eine aggressive Absicht bei mir vorausssesen und unterbrach mich durch die im höchsten Affecte mehrmals wiesderholte Frage: Ob ich vielleicht glaube, daß er nicht Muth genug habe, sich mit mir zu schlagen? Ohne indessen meine Antwort abzuwarten, sprang er plößlich wieder auf die letzten Ereignisse ab.

"Ich habe Ihnen den Rath gegeben, gegen Putnok zu auf Ihrer Hut zu sein" — fuhr er fort —, "warum haben Sie ihn nicht besachtet?" u. s. f.

Den mittlerweile unausgesetzen Bemühungen des anwesenden Abjutanten Dembinski's, diesen zu calmiren, verdankte ich endlich die Möglichkeit, zu Worte zu kommen. Ich zählte nun alle Besehle auf, welche mir von ihm (Dembinski) zugekommen waren, wies auf deren pünktliche Befolgung hin, und wünschte zu erfahren, welchen Besehl ich nicht befolgt hätte.

Da er hierauf keinen Bescheid wußte, so kam er wieder auf den erwähnten Rath zu reden, welchen ich unbenützt gelassen habe.

Ich erinnerte ihn dagegen, daß die Misachtung eines wohlgemeinsten Raths noch immer nicht Ungehorsam sei, daß überdies sein Rath ganz überslüssig gewesen, da der Marsch des 7. Armeecorps von Kasschau nach Mistolcz ohnedies bereits mit Rücksicht auf die von Putnof her drohende Feindesgefahr eingeleitet worden, daß ich mir endlich von ihm überhaupt nur Besehle und namentlich auch die Mittheilung solcher erbitte, welche er an einzelne Abtheilungen meines Corps direct erlassen zu müssen glaube, für seinen Rath aber ein für allemal höslichst danke.

Hierauf empfahl ich mich sammt meinen Begleitern.

Ich konnte mich dabei des Eindruckes nicht erwehren, als hätte ich soeben die Bekanntschaft eines Mannes gemacht, welcher weit mehr als Pslegling einer Irrenanstalt, denn als Führer einer Armee an seinem Plaze wäre.

Der Adjutant Dembinski's, ein umsichtiger Mann, folgte uns auf dem Fuße und suchte die ungewöhnliche Hestigkeit seines Chefs dadurch zu entschuldigen, daß er sie als Folge meiner tadelnd gehaltenen Zuschrift bezeichnete. Er versicherte mir außerdem, Dembinsti sehe bereits selbst ein, daß er sich von seiner Hipe zu ungerechten Aeußerungen habe hinreißen lassen, und hoffe, es würden deshalb dem Ansbahnen einer fünstigen Entente cordiale zwischen uns keine Hindernisse meinerseits gelegt werden.

Ich erklärte dem Adjutanten Dembinski's, daß ich im Gegentheil gesonnen sei, selbst für das gute Einverständniß zwischen mir und seinem Chef zu sorgen, dafür aber meine Forderungen an dessen Wirksamskeit im Dienste meines Vaterlandes um so höher spannen werde.

Die bisherigen Leistungen Dembinski's, soweit sie mir bekannt waren, berechtigten gleichwohl nur zu sehr geringen Erwartungen.

Am 5. Februar hatte er mit der damaligen Armeedivision Kazinczy die festgefrorene Theiß bei Löf unterhalb Tokaj überschritten, und war zuvörderst nach Miskolcz marschirt. Dort erfuhr er am 9., längstens in der Nacht vom 9. auf den 10., daß F.=M.=L. Graf Schlick Kaschau auf dem Tornaer Wege verlassen habe. Am 11. berief er das in der Berfolgung begriffene Corps Klapka's (von nun an das 1. Armeecorps genannt) nach Miskolcz zurud, ließ aber daffelbe unterwegs gegen Sajó= Szent = Péter und Putnok ablenken. Am 14. Februar griff Dembinski mit der Division Kazinczy allein das Gros des retirirenden Schlick's schen Corps bei Tornalja an. Der Angriff wurde gleich im Beginn besselben abgeschlagen, worauf Dembinski bas Corps Klapka's sammt der gleichzeitig aufgelösten und demselben einverleibten Division Kazinczy nach Miskolcz zurücknahm und von bort auf der Mezö-Kövesder Straße gegen bie Hauptstädte vorruden ließ; das 7. Armeecorps aber berief er ebenfalls von Kaschau nach Miskolcz zurück, um es dem 1. Corps nachfolgen zu laffen.

Es frug sich nun: Warum Dembinski, da er doch einmal die Absicht hatte, das Schlicksche Corps während seines Rückzuges, offensbar nicht blos scherzweise, anzugreisen, dies nicht schon zwei Tage früher (am 12.) gethan habe? Tornalja liegt von Miskolcz nur 7 Meilen weit entfernt; Dembinski konnte somit ganz gut am 12. vor Tornalja stehen.

Die Antwort hierauf läge allenfalls in der Zurückerufung des 1. Armeecorps von Ragy=Ida und Enpiczke nach Miskolcz und wäre: Dembinski habe sich mit der schwachen Division Kazinczy allein nicht an das Schlick'sche Corps wagen wollen.

Dieser Erklärung widerspricht aber die Thatsache, daß er am 14. dennoch blos mit der Division Kazinczy den Angriff wirklich gewagt hatte, während das 1. Armeecorps bei Putnok unthätig stand.

Man könnte nun wieder zu Dembinoki's Entschuldigung annehmen, daß er das 1. Armeecorps nur deshalb dem Angrissopunkte
näher gerückt habe, um, durch dasselbe im Rücken gedeckt, seine Angrisse mit der Division Kazinczy desto verwegener und
hartnäckiger aussühren zu können. Abgesehen von dem strategischen Misverhältniß, welches in dem vorliegenden Falle zwischen der
bescheidenen Offensivoperation einer einzigen schwachen Division und
dem großartigen, ein ganzes Armeecorps in Anspruch nehmenden
Deckungsapparate hierzu obwaltete, widerspricht jener Annahme die
notorische Eile, mit welcher Dembinsti den Angriss auf die im
Marsche begrissene Colonne des Schlickschen Corps ein für allemal
aufgab, sobald der Feind nur Miene gemacht hatte, den Kamps ernstlich anzunehmen.

Unschlüssigkeit war das Gepräge dieser verunglückten Offensive Dembinski's gegen F.=M.=L. Grafen Schlick.

Eine fernere Leistung Dembinski's war folgende:

Während das 7. Armeecorps, wie erwähnt, in zwei gleich starken Colonnen auf gleicher Höhe, die eine im Bodvathale, die andere auf der Poststraße von Kaschau nach Miskolcz unterwegs war, machte F.=M.=L. Graf Schlick eine Offensivbewegung von Rima=Szombat über Putnok gegen Miskolcz. Dembinski, hiervon frühzeitig genug in Kenntniß gesetz, concentrirte ganz richtig die beiden Divisionen Guyon und Pöltenberg im Vorrücken gegen den vom Feinde zunächst bedrohten Punkt Sajó=Szent=Péter, und zog überdies auch noch die Division Aulich von Szikszó an sich, um den Feind mit Nachdruck zurückzuweisen. Gegen diese Maßregel läßt sich nichts einwenden.

Nun aber gibt der Feind — hiervon seinerseits unterrichtet — die

Offensive plotlich auf und entzieht sich der Gefahr eines ungünstigen Conflictes durch einen forcirten Rückzug. Und was macht hierauf Tembinski?

Er läßt die drei Divisionen von früh Morgens bis spät in die Racht in Schlachtordnung auf den seindlichen Angriff — natürlich vergebens — warten, während Mann und Pferd vor Hunger und Durft verschmachten.

Dieser Misgriff mußte mich bei Dembinsti einen großen Mangel an Einsicht befürchten lassen.

Unschlüssigkeit und Mangel an Einsicht aber gehören nicht eben zu den gesuchten Eigenschaften eines Feldherrn.

## Vierundzwanzigstes Capitel.

Die Dispositionen Dembinski's nehmen einen offensiven Charakter an. — Dembinski's Unzufriedenheit mit Klapka und der Regierung. — Deffen Truppendispositionen. — Zusammentressen mit Dembinski in Erlau. — Der Feind ergreift selbst die Offensive. — Zur Charakteristik Dembinski's.

Dembinski schien die Offensive gegen die österreichische Haupt= armee ernstlich ergreifen zu wollen.

Am Abende desselben Tages, an welchem ich Dembinski zum ersten Male gesprochen hatte (22. Februar), erhielt ich den Befehl, dem 1. Arsmeecorps auf der Hauptstraße gegen Mezö-Kövesd nachzurücken.

Alle Dispositionen während dieser Vorrückung kamen uns, bereits im Detail ausgearbeitet, aus der Operationskanzlei Dembinski's zu.

Am 24. Februar stand das Hauptquartier des G.= L. Dembinski in Mezö=Kövesd, das meine in Mezö=Keresztes.

Ich benutte die Nachmittagsstunden dieses Tages zu einem Bessuche bei Dembinski; denn mir war es Ernst damit, zwischen ihm und mir ein gutes Einverständniß herbeizuführen.

Dembinski empfing mich in einer Weise, welche deutlich die Absicht verrieth, mich sein ungereimtes Benehmen bei unserm ersten Zusammenstreffen in Miskolcz vergessen zu machen.

Er hatte eben von Klapka die Meldung von einem in der ver= flossenen Nacht auf die Tags vorher in Péterväsära eingerückten Trup= pen des Schlick'schen Corps ausgeführten, aber nur theilweise gelungenen Ueberfalle erhalten.

Roch einige Tage früher war eine feindliche Cavalerieabtheilung in Kompolt durch Aristid Dessewsch, Oberstlieutenant im 1. Armeecorps, überfallen worden und hatte dabei großen Berlust erlitten.

Diese Ueberfälle brachten Dembinski sehr in Harnisch gegen Klapka. Er behauptete, daß durch derlei Ueberfälle nur unsere Offensive dem Feinde vor der Zeit verrathen, andererseits der Feind verhindert werde, seine eigenen Absichten erkennbar zu entwickeln.

Man kann dieser Ansicht von den Ueberfällen eine gewisse Drigis nalität nicht absprechen. Diese zeigt sich besonders in ihrer natürlichen Consequenz, welche in dem varliegenden Falle offenbar darauf hinaussliese, daß es Dembinski eigentlich lieber gewesen wäre, wenn sich Oberst Klapka durch die Desterreicher hätte überfallen lassen, weil dann umsgesehrt diese ihre Offensive vor der Zeit verrathen und Klapka gehindert haben würden, die Absichten Dembinski's zu entswickeln.

Außer Rlapfa war an diesem Tage auch die Regierung ein Gesenstand malcontenter Aeußerungen Dembinski's. Er beklagte sich nämlich darüber, wie der stadile Sis der Regierung in Dedreczin und die Rothwendigkeit, diese Stadt fortwährend zu decken, seine Aufgabe dem Feinde gegenüber wesentlich erschwere; ferner wie unverläßlich die Resgierung in der Erfüllung ihrer Jusagen sei. So z. B. habe man ihm versprochen, vom 16. Februar angefangen fortwährend vierzehntägige Mundvorräthe für 60,000 Mann in Tiszas Füred disponibel zu halten, während nach den soeben von dort eingelausenen Ausweisen kaum der Bedarf der nächsten fünf Tage gedeckt sei.

Die Entente cordiale zwischen Dembinski und mir schien nun ansgebahnt. Dembinski hatte mich ja bereits zum Vertrauten seines Kumsmers ob der Ueberfälle Klapka's und der nicht erfüllten Zusagen der Regierung gemacht.

Zufrieden mit diesen Erfolgen meiner versöhnlichen Initiative fehrte ich gegen Abend in mein Hauptquartier nach Mezö = Keresztes zurück.

Dem Chef vom Generalstabe des 7. Armeecorps, welcher mich auf diesem Besuche für den Fall begleitet hatte, daß es Dembinski genehm sinden sollte, ihn einer gemeinschaftlichen Berathung beizuziehen, waren in der Operationskanzlei Dembinski's die Detaildispositionen für die nächsten Tage übergeben worden, während Dembinski selbst derselben mit keiner Silbe gegen mich erwähnte, und sichtlich bemüht gewesen war, jeder Besprechung über unsere nächsten Operationen auszuweichen. Ich ersuhr somit erst, nachdem ich Dembinski bereits verzlassen hatte, um was es sich in den nächsten Tagen eigentlich handle.

Die Dispositionen ließen als nächste Absicht die Besetzung des Tarnastüßchens von Sirot bis Bod erkennen; nebenbei aber siel im Detail die Tendenz auf, die zu einem und demselben Armees corps gehörigen Divisionen voneinander zu isoliren.

Während nämlich die eine Hälfte des 1. Armeecorps nach Sirof und die andere nach Kápolna disponirt erschienen, mußte die Division Pöltenberg des 7. Armeecorps, von Mezö-Kövesd über Kerecsend vor-rückend, sich zwischen jene beiden hineinschieben und die Orte Verpelet und Fel-Döbrö besetzen, die Division Aulich aber ihre Direction auf Käll nehmen.

Die Nachtheile dieses Ineinanderschiebens zweier, an die besondern Eigenthümlichkeiten ihrer Commandanten gewöhnten Armeecorps zu erstennen, bedarf es — sollte man meinen — keiner überaus seltenen Findigkeit.

Dembinski entbehrte also entweder sogar dieser, oder es lag jener durch die Umstände nicht gebotenen, die Leistungsfähigkeit der einzelnen Divisionen wie der gesammten Armeecorps hingegen wesentlich beschränstenden Maßregel ein bestimmtes Streben Dembinski's zu Grunde, welsches dann kein anderes sein konnte als: die Einzeldivisionen an die Isolirung von ihren Armeecorps-Commandanten zu gewöhnen, hierdurch den gefürchteten Einsluß der Lettern auf die Gemüther ihrer Truppen zu schwächen, und so das Vorwalten des eigenen Einsslusses zu ermöglichen.

Dembinski hatte mir am 24. Februar in Mező = Kövest zu ver= stehen gegeben, daß es ihm erwünscht wäre, mich an einem der nächst:

folgenden Tage wieder zu sprechen, daß er aber schon Tags darauf sein Hauptquartier nach Erlau (Eger) verlegen werde. Diese Andeustung veranlaßte mich, ihm schon am nächsten Bormittage, den 25., einen zweiten Besuch, und zwar noch in MezösKövest vor seiner Absreise nach Erlau, abzustatten. Ich fand aber Dembinski nicht mehr in seinem alten Hauptquartiere, und setzte in der Voraussetzung, er habe vielleicht irgend Etwas von Wichtigkeit mit mir zu verhandeln, meinen Ritt sogleich bis Erlau fort.

Unterwegs holte ich ihn ein, schloß mich seinem Einzuge in Erlau an, und harrte bort seiner Befehle.

Gegen Abend entschuldigte er sich, weber Zeit noch Gelegenheit zu einer Besprechung mit mir gefunden zu haben, und beschied mich für den nächsten Tag in sein Hauptquartier.

Ich mußte noch während der Nacht nach Mezö-Keresztes zurück reiten, um einige wichtige Anordnungen in meinem eigenen Hauptsquartiere, welches für den 26. Februar nach Mezö-Kövesd bestimmt war, zu treffen.

Am 26. Vormittags war ich indessen wieder in Erlau, der Befehle Dembinski's gewärtig.

Diesmal besprach er mit mir zuerst blos einige Maßregeln, die Verpslegung der Truppen betreffend. Im fernern Verlaufe der Unterzedung jedoch stellte er einige Fragen über Terrain und Fechtart, welche den Truppen des 7. Armeecorps am meisten zusagten. Ich bedeutete ihm, daß diese bishin zunächst nur den kleinen Krieg im Gebirge kennen gelernt hätten.

Dann forschte er nach der verläßlichsten Truppengattung des Corps, griff aber meiner Antwort durch die Aeußerung vor, daß er unsere Infanterie der Hauptmasse nach für unzuverlässig halte, von der Cavalerie dagegen Ungewöhnliches erwarte. Ich bestätigte seine Boraussetzungen, insofern sie das 7. Corps angingen, denn die andern Corps kannte ich kaum dem Namen nach, machte ihn aber nebenbei darauf aufmerksam, wie unsere Cavalerie, wenngleich an Beweglichkeit und Ausdauer, doch keineswegs an numerischer Stärke der feindlichen überlegen sei.

Dembinski versicherte mir hierauf in vollem Ernste: daß ihm überhaupt ein paar Tausend Mann mehr, als eben zu seiner Disposition standen, ungemein erwünscht wären.

Man kann in der That nicht in Abrede stellen, daß Dembinski hierin mit den berühmtesten Feldherren Etwas gemein hatte.

Mittlerweile war der Mittag herangerückt. Dembinski ließ sich von einem Domherrn in Erlau bewirthen, und lud mich sammt dem Generalstabs=Chef meines Armeecorps, der mich bei diesem Besuche abermals begleitet hatte, zu Tische.

Das Mahl war seinem Ende nahe; wir fügten eben nur noch zum Suten das Beste, den weltberühmten Erlauer. Da wurde plößelich gemeldet, man vernehme in der Richtung von Verpelet lebhaften Kanonendonner.

Dembinski stellte dies a priori in Abrede, und that sogar sehr unsgehalten, als die Meldung mit Bestimmtheit wiederholt wurde.

Ich hatte mich mittlerweile, ein Fenster des Saales öffnend, von der Richtigkeit jener Meldung mit eigenen Ohren überzeugt, und lud nun Dembinski ein, das Gleiche zu thun.

Unwillig verließ er die Tafel, trat ans Fenster und horchte, mit dem Ausbrucke der Ueberzeugung in den Mienen, daß wir Alle uns getäuscht hätten.

Allein das wiederholte dumpfe Erdröhnen war zu deutlich versnehmbar und fernem Kanonendonner zu ähnlich, um mit irgend einem andern Geräusch verwechselt zu werden. Bon dem Augenblicke an, wo Dembinski dies erkennen mußte, artete sein Benehmen in das Toben eines Besessenen aus; vor allem brüllte er nach Wagen und Pferden. Run war das einzige im ganzen Dembinski'schen Hauptquartier disponible Fuhrwerk ein Bauernwagen, welcher mich sammt meinem Besgleiter — dem Chef des Generalstabs vom 7. Armeecorps — von MezösKövesd nach Erlau gebracht hatte und zu unserer Rücksahrt bereit stand. Wir luden Dembinski ein, sich in unserer Gesellschaft in die Rähe des Kampsplatzes sahren zu lassen. Er hatte keine andere Wahl und mußte sich bequemen. Ich trieb zur Eile an.

Das armselige Fuhrwerf mochte uns etwa hundert Schritte, noch im Innern der Stadt, vorwärts gebracht haben, als plötlich Etliche aus den schaulustigen Massen des Erlauer Publicums vorsprangen und den Pferden in die Zügel sielen, uns auf gut ungarisch versichernd, sie könnten es unmöglich dulden, daß der Oberfeldherr sich auf solch einem elenden Karren auch nur einen Schritt weiter sahren lasse. Dies wäre — meinten sie — eine Schande für die Stadt Erlau, ja für die gessammte Nation.

Aufgebracht über diese Albernheit, herrschte ich die ungelegenen Bersechter der Stadt = und Nationalehre aus dem Wege. Dembinski, der keine Silbe Ungarisch verstand, gerieth noch heftiger als ich in Zorn, und unterstützte mich mit drohenden Geberden; der Chef vom Generalsstade half mit schreien und sluchen, und Erlaus Ehrenwächter gaben nach; wir wurden wieder flott.

Dembinski verlangte nun zu wissen, was denn die Leute da eigentlich gewollt hätten. Ich verdolmetschte ihm deren praktische Anssichten von Stadt = und Nationalehre, und siehe da — er ließ nun selbst anhalten und erklärte, so lange warten zu wollen, bis bessere Pserde und ein anständigeres Fuhrwerk herbeigeschafft würden.

Ich hatte sehr unrecht gehabt, mit den Berfechtern der Stadt= und Nationalehre so brutal zu sein! —

Indessen bereuete Dembinski gar bald seinen vorschnell gefaßten Entschluß; denn trot der sichtlichen Eile, mit welcher sich einer der Patrioten hinwegbegeben hatte, um uns seine Equipage zur Verfügung zu stellen, verstrich dennoch ein gutes Stück Zeit, ohne daß wir das versprochene anständige Fuhrwerk zu Gesicht bekamen, und der Kanosnendonner nahm fortwährend eher zu als ab.

Aus begreiflicher Vorsicht hatten wir einstweilen unsere Pläte auf dem vielsach geschmähten Leiterwagen fortan behauptet. Der Patriot mit der Equipage konnte ja möglicherweise doch zu lange, oder am Ende ganz und gar ausbleiben. Dembinski und ich saßen auf einem Bund Stroh, welches quer über die Leitern gelegt und durch unser Gewicht in den nach unten zu sich verengenden Wagenkorb theilweise hineinges zwängt worden war.

Der Schlachtenbonner nahm, wie gesagt, mehr zu als ab. Mit jedem neuen Erdröhnen sprang Dembinski hoch auf, siel aber eben so oft wieder mit ganzer Wucht auf seinen Sitz zurück. Durch diese auf den Bund Stroh unter uns einseitig wirkenden Stöße ward dieser ruckweise immer mehr und mehr nach meiner Seite und endlich sammt mir über die niedere Wagenleiter hinausgeschoben, während Dembinski seinerseits immer tieser und tieser einsank, endlich so tief, daß er gar nicht mehr aufrecht zu sitzen vermochte.

Mir schien diese Situation der Würde des Oberfeldherrn nicht ganz angemessen. Ich fürchtete, das verehrte Publicum könnte sie sogar lächerlich finden. Die zufällige Aeußerung eines Patrioten in unserer nächsten Rähe: daß dieser Herr da (er zeigte auf Dembinski) ein ungemein tapferer Mann sein muffe, weil er sich über jeden Kanonen= donnerschlag so gewaltig ärgere, während er (der Sprecher) sich blos ängstige, — zeigte mir zwar, daß meine Besorgnisse bezüglich des Lächer= lichen ungegründet seien; indessen rieth ich dem Oberfeldherrn dennoch, einstweilen abzusteigen, bis die neue Fahrgelegenheit zur Stelle sei. Allein mit seiner Geduld bereits am Ende, wollte Dembinski nunmehr weder vom Absteigen noch vom längern Warten etwas hören, sondern die Fahrt ohne Aufschub wieder auf dem Leiterwagen fortsetzen. gegen protestirte jedoch das verehrte Publicum neuerdings, drängte sich vor unsern Pferden zusammen und meinte, die Kalesche werde gleich Diese erschien denn auch wirklich im nächsten Augenblicke und beugte dadurch dem ungleichen Kampfe vor, welcher sich eben zwischen dem ungeduldigen Oberfeldherrn und den geduldigen Patrioten Erlaus zu entspinnen brohte.

Mit dem neuen, in der That weit anständigern Fuhrwerke ging es nun ohne Aufenthalt vorwärts gegen Verpelet. Aber je mehr wir uns dem Schlachtfelde näherten und je kräftiger sich der Donner des groben Geschützes vernehmen ließ, desto unähnlicher wurden die Aeußerungen Dembinski's in Worten wie in Geberden den Aeußerungen eines mit Vernunft begabten Wesens. Ein Unstinn drängte den andern von den bebenden Lippen des Oberfeldherrn, während dieser abwechselnd bald mit Armen und Beinen rudernd, als wolle er das Rollen des

Wagens beschleunigen, bald wiederholt von seinem Site aufspringend, bald mit geballten Fäusten gegen das Schlachtfeld dräuend, uns den Zustand seines Innern in seiner ganzen Erbärmlichkeit zu erkennen gab. Dieser Zustand, er war die moralische Agonie eines Prahlhanses, der sich für einen rüstigen Schwimmer ausgegeben, und nun der Todes angst vor dem Ertrinken anheimgefallen war, weil das Wasser, in welches er sich gewagt hatte, ihm zufällig bis an den Hals reichte.

Soviel ich aus dem mannigfachen Unsinne, mit welchem wir während dieser Fahrt von Dembinski regalirt worden, zu entnehmen vermochte, mußte dem ungarischen Oberfeldherrn die Absicht, dem Feinde
ein Treffen zu liesern, an diesem Tage noch sehr fern gelegen haben. Wenigstens deuteten seine oft wiederholten Ausruse: "Das habe ich
noch nicht gewollt! Das ist ja noch zu früh!" zunächst darauf hin.

Wenn aber dem so ist, dann war es in der That von den österreichischen Herren Generalen nicht schön gehandelt, uns so mir nichts dir nichts anzugreisen, ohne früher bei Herrn Dembinski angefragt zu haben, ob ihm dies auch schon genehm sei!

## Fünfundzwanzigstes Capitel.

Stellung der ungarischen Armee unmittelbar vor der zweitägigen Schlacht von Kúpolna. — Das Ende des ersten Schlachttages (26. Februar). — Dispositionen Dembinski's für den zweiten Tag der Schlacht. — Bei deren Beförderung an die Armeecorps vorwaltende verzögernde Umstände. — Gupon trifft zu spät vor Kápolna ein.

Die letten aus dem Hauptquartiere zu Mezö = Kövest vom 24. Februar datirten Detaildispositionen Dembinski's für das 1. und 7. Armeecorps und eine Division des 2. Corps, welches damals in Tiszafüred und Poroszló cantonnirte, reichten dis einschließlich zum 26. Februar. In Folge dieser Dispositionen standen an dem genannsten Tage — an welchem wir eben, so ganz wider den Willen Demsbinski's, angegriffen wurden —

eine Division vom 1. Armeecorps in Sirok;

Division Pöltenberg vom 7. Corps in Verpelet und Fel=Döbrö;

die andere Division vom 1. Corps in Al-Döbrö, Tótfalva, Kápolna und Kompolt;

eine Diviston vom 2. Corps in Kal.

Das 1. und 2. Armeecorps bestanden je aus zwei Divisionen; das 7. Corps hingegen zählte deren, wie bereits oft erwähnt, vier.

Eine Division des 2. Armeecorps hatte Dembinski zur Deckung des Theißüberganges in Poroszló und Tiszafüred zurückgelassen.

Drei Divistonen vom 7. Corps aber standen am 26. Februar in Maklar (Aulich), in Mezö=Kövest (Guyon) und in Abrany (Kmety).

Auf unserer Fahrt von Erlau nach Verpelet hatten wir Kapolna als das Centrum des Gesechtes erkannt, und lenkten somit von Szalók über Dömend und Kerecsend auf die Gyöngyöser Poststraße ein, welche nach Kapolna führt. Der Tag neigte sich seinem Ende zu, das Feuer der Geschüße sing bereits zu leuchten an, als wir den letztgenannten Ort erreichten.

Roch außerhalb deffelben begegneten uns die Standarten eines Husarenregiments, das zur Attaque beordert worden.

In der österreichischen Armee übt die Cavalerie — ich weiß nicht, seit welcher Zeit — den Gebrauch, ihre Standarten, um sie nicht bei einer Attaque mal à propos zu verlieren, lieber ganz aus dem Spiele zu lassen. Dieser Gebrauch spricht zwar minder für das Selbstvertrauen der Truppen als für deren kluge Vorsichtigkeit; allein er besteht nun einmal, und unsere Husarenzeimenter hatten ihn beibehalten, um partie égale mit ihren Gegnern zu machen.

Wir ließen von den Standarterotten drei Mann absitzen und mache ten uns mit ihren Pferden beritten. Dembinski und der Chef des Generalstabs vom 7. Armeecorps ritten nach Kápolna, ich im Aufe trage Dembinski's nach Kál. Ich sollte dahin wurken, daß bei dem letzern Orte die Tarna in unserm Besitze bleibe; er wollte dasselbe bei Kápolna thun.

Während ich noch unterwegs war, hörte das Gefecht bei Kal plöhlich auf. Ich hatte eben kein absonderliches Berlangen, bei dem möglicherweise über Hals und Kopf bewirften Rückzuge der Unserigen, welcher allenfalls die Ursache der plöhlichen Unterbrechung des Gestechtes sein konnte, ganz allein wie ich war, auf den vorrückenden Feind zu stoßen, und zog es vor, die Ortschaft östlich zu umreiten. Nachdem ich auf diese Art den Szikszer Weg quer passirt und den Küzes-Abanner erreicht hatte, ersuhr ich von einigen Landleuten, daß die Division des 2. Armeecorps, welche ich eben aufsuchte, gleich im Beginn des Gesechts über die Tarna vorgerückt sei und noch immer jenseits derselben stehe. Die Nacht war sehr sinster; ich irrte lange Zeit umher, die es mir gelang, die Division zu sinden. Diese hatte den Uebergang über die Tarna mit Benußung einer schwer prakticabeln Kurth bewirkt. Ich

machte den Commandanten auf die Gefahr aufmerksam, welcher seine Truppen, in ihrer Aufstellung knapp vor der leicht zu versehlenden Furth, schon durch den bloßen Versuch eines nächtlichen Ueberfalles von Seiten des Feindes ausgesetzt werden konnten, und befahl ihm, die Division sogleich auf das linke Ufer zurückzuziehen und blos die Vorposten auf dem rechten zu belassen.

Mittlerweile stellte endlich auch die feindliche Raketenbatterie vor Rapolna ihre bis in die dunkelste Nacht fortgesetzen vergeblichen Ansstrengungen, diesen Ort in Brand zu steden, ein, und der Rampf erlosch auf der ganzen Linie, ohne daß Dembinski oder ich irgend einen Einstuß auf seinen Gang genommen hatten. Bon den Leistungen Rlapka's wie überhaupt vom Gesechtsbetail dieses ersten Schlachtstages von Kapolna gelangten, in meiner damaligen untergeordneten Stellung, meistens nur Privatgerüchte bis zu mir. Nur so viel weiß ich mit Bestimmtheit, daß unsere Truppen an diesem Tage (26. Februar) die ganze Tarnalinie von Berpelet bis Kal behaupteten und diese erst am zweiten Schlachttage (den 27.) ausgaben.

Rachdem das Gros der Division des 2. Armeecorps in Kal nothdürftig untergebracht und mit Lebensmitteln versorgt war, eilte ich nach Kapolna zurück, um zu erfahren, was Dembinski für den folgenden Tag beabsichtige.

Ich fand den Oberfeldherrn in einem östlich von Kápolna an der Poststraße gelegenen Hose, konnte ihn aber nicht mehr sprechen, denn er schlief bereits, als ich sein Nachtquartier erreichte. Für den nächsten Tag (den 27. Februar) hatte er indessen folgende Dispositionen gegeben:

"Die Division Aulich rückt zur Berstärfung des äußersten linken Flügels der Armee von Maklar nach Kal vor, vereinigt sich daselbst mit der Division des 2. Armeecorps und verwehrt dem Feinde den Uebergang über die Tarna.

"Die Division Guyon hat von Mezö-Kövest bis Kapolna zur Berstärkung des Centrums —

"die Division Amety hingegen von Abrany bis Kerecsend vorzurucken und daselbst en reserve zu bleiben. "Die übrigen Divisionen haben ihre Positionen an der Tarna zu behaupten."

Dem Obersten Klapka blieb der rechte Flügel, mir der linke bei Kal auch für den folgenden Tag anvertraut, während Dembinski sich selbst wieder das Commando im Centrum vorbehielt.

Die Abfassung der in Folge dieser Dispositionen nothwendig gewordenen speciellen Befehle, wie deren schleunigste Absendung an die Divisionen, war von Dembinski dem Chef des Generalstabes vom 7. Armeecorps übertragen worden. Der Lettere entbehrte jedoch fast Die Dr= aller Mittel, sich dieses wichtigen Auftrags zu entledigen. donnanzoffiziere Dembinski's waren in Erlau, die meinen in Mezo-Rövest zurückgeblieben. Weber hier noch bort wußte man etwas von unserer Anwesenheit bei Kapolna. Ein einziger Offizier, welchen sich Dembinski von der bei dem lettern Orte in der Action gestandenen Division des 1. Armeecorps hatte zutheilen lassen, um ihn als Courier nach Erlau zu schicken, war zur Beförderung jener wichtigen Depeschen disponibel; auch dieser nur insofern, als die Depeschen den Weg über Erlau nehmen durften. Zum Glück hatte ber Chef vom Generalstabe des 7. Armeecorps zufällig noch am Morgen des 26. Februar zwei meiner Ordonnanzoffiziere von Mezö=Kövest nach Erlau beordert, um dort, während unserer Anwesenheit im Hauptquartiere Dembinski's, für unvorhergesehene Fälle in Bereitschaft zu bleiben. Dieser Vorsicht verdankte er nun die Möglichkeit, die Befehle an die Divisionen Aulich (in Maklar) und Amety (in Abrany) mit dem Couriere Dembinski's nach Erlau und von dort durch jene beiden Ordonnanzoffiziere weiter nach Maklar und Abrany gelangen zu lassen.

Als ich, wie erwähnt, von Kal zurückkehrend in dem Nachtquartier Dembinski's bei Kapolna eintraf, war der Courier des Oberfeldherrn mit den Depeschen für Aulich und Kmety bereits seit geraumer Zeit fort. Ich äußerte die ernste Besorgniß, daß namentlich die Depesche an die Division Kmety in Abrany, wegen des großen Umweges über Erlau, zu spat an den Ort ihrer Bestimmung gelangen dürste, mußte jedoch bald einsehen, wie es bei den gegebenen Verhältnissen nicht möglich gewesen, irgendwie bessere Maßregeln zu tressen.

Dembinsti hatte nämlich die Dispositionen erst spät in der Nacht gegeben. Run hätte der Chef vom Generalstade des 7. Armeecorps — wollte er einer oder der andern Division den Besehl direct zuschicken — ben hierzu erforderlichen Ossizier erst selbst im Lager aussuchen müssen; die Nacht aber war stocksinster und die Truppen lagerten wegen der Nähe des Feindes ohne Wachtseuer; ihre Lagerpläte waren ihm unsbesannt, ebenso wie die Dertlichseiten um Kápolna. Er mußte also befürchten, die halbe Nacht ersolglos umherzuirren, ohne ein Truppenslager zu sinden, und wenn er auch hierin glücklich gewesen wäre, so blied es noch immer zweiselhaft, ob sich sogleich einer der Ossiziere zu dem nächtlichen Courierritte herbeigelassen hätte. Ein Besehl des Chefs vom Generalstade des 7. Armeecorps hatte bei den Ossizieren des 1. Armeecorps, in welchem jener kaum dem Namen nach gekannt war, kein Gewicht.

Es stand also zu befürchten, daß auf diese Weise, selbst im günsstigsten Falle, noch mehr von der kostbaren Zeit verloren ginge, als der Umweg über Erlau in Anspruch nahm; abgesehen davon, daß die Bestörderung einer wichtigen Depesche durch den ersten besten Offizier, dessen man habhaft wird, immer riskirt ist, namentlich in unserer Armee riskirt war, in welcher es von unverläßlichen Ofsizieren wimmelte.

Die Depesche an die Division Guyon in Mezö-Rövesd wollte der Chef des Generalstads vom 7. Armeecorps persönlich bestellen; mir schien es indessen räthlicher, ihn in der Nähe des Oberseldherrn zu lassen und lieber mich selbst mit jener Depesche nach Mezö-Kövesd zu begeben. Ich durste dies um so eher — selbst auf die Gesahr hin, durch irgend ein unvorhergesehenes Hindernis ausgehalten, zu spät auf meinem Posten in Kal einzutressen — wagen, als in diesem Falle das Commando über den linken Flügel der Armee dem Obersten Aulich zusiel, Aulich aber ungleich mehr Ersahrung und Takt auf dem Schlachtselde besaß als ich, mein zusällig längeres Ausbleiben somit keinerlei wesentlich ungünstigen Ersolg auf den Gang des Gesechts haben konnte.

Das möglichst frühzeitige Eintressen ber Division Guyon auf dem Rampsplatze war von hoher Wichtigkeit, zunächst von ungleich höherer

als meine Gegenwart in Kal beim Beginne des Gefechts. Die Zeit drängte, und ich eilte, mich des Courierdienstes zu entledigen.

Der Weg, welchen ich von Kápolna nach Rezö-Kövesb nahm, führte mich über Kerecsend. Hier traf ich ganz unvermuthet den Obersten Poltenberg. Ihm war in Fel-Döbrö von seinen nach dem Erlöschen des Kampses gegen Kápolna ausgesendeten und in der Dunkelheit wahrscheinlich irregegangenen Patrouillen gemeldet worden, daß Kápolna bereits vom Feinde besetzt sei; worauf er, aus Besorgniß, abgeschnitten zu werden, seine Division von Fel-Döbrö dis Kerecsend zurückführte. Ich berichtigte Pöltenberg's irrige Boraussetzungen über das Gesechtsresultat des verstossenen Tages, theilte ihm seine Ausgabe für den nächsten Morgen mit, hinzubemerkend, daß er nothwendigerweise noch vor Tagesandruch wieder an die Tarna vorvücken müsse, und setzte hierauf meinen Weg nach Mezö-Kövesd fort.

Um 4 Uhr Morgens (am 27. Februar) langte ich baselbst an, ließ die im Orte einquartierten Truppen alarmiren und gab dem Obersten Grasen Guyon den Besehl, schleunigst nach Kápolna abzurücken, wartete jedoch den Bollzug desselben ab; denn so verläßlich Guyon auch unmittelbar auf dem Schlachtselde war — das heißt wenn es zur Lösung seiner Aufgabe keiner besondern Findigkeit, nur rein persönlicher Bravour bedurste —, so wenig genügte er allen sonstigen Anforderungen des Krieges an den Führer größerer selbsständiger Truppenkörper. Seine Anordnungen mahnten gewöhnlich an den Wahlspruch: "Alles mit Unverstand — Alles zur Unzeit!" hatten aber dafür auch den entsprechenden Ersolg.

So kam es, daß er auch diesmal, trop meines wiederholten Drängens zur Eile, das Abrücken seiner Division bis zum hells lichten Tage verspätete.

Erst nachdem diese bereits in Kerecsend angelangt und die durch Guyon, wie gewöhnlich vor jeder Affaire, officiell veranlaßte Schnaps-vertheilung glücklich vorüber war, konnte ich dem Oberfeldherrn die Meldung vom endlichen Anrücken der Division Guyon mit Beruhigung erstatten.

## Sechsundzwanzigstes Capitel.

Der zweite Tag der Schlacht von Kapolna (27. Februar). — In spätes Eintreffen der Division Amety bei Kerecsend. — Dembinski's Truppendispositionen nach der Schlacht.

Dembinski war eben aus Kapolna verdrängt worden, als ich mit der Meldung vom Anrücken der Division Guyon, einige hundert Schritte östlich von seinem letzten Nachtquartier, bei ihm eintraf. Von weitem schon schrie er mir zu: warum ich nicht auf meinem Posten sei?! und fortwährend gegen Verpelet hinzeigend, rief er wiederholt: "Der rechte Flügel retirirt schon, weil Sie nicht auf Ihrem Posten sind."

"Der rechte geht mich nichts an; ich commandire den linken", war meine Antwort.

"Aber ich habe Ihnen den Befehl geschickt, daß Sie den rechten Flügel commandiren sollen", rief er.

"Ich weiß von keinem solchen Befehle", entgegnete ich, ärgerlich über die neue Veranlassung zu einem Conflicte mit dem Oberfeldherrn.

"So reiten Sie augenblicklich nach Verpelet", herrschte mir dieser zu, "und übernehmen Sie bort das Commando, denn die beiden Obersten rivalisiren".

Ich wußte nun was ich zu thun hatte, stattete kurz meine Mels dung vom Anrücken ber Division Gupon ab, und eilte, ohne ferner ein Wort zu verlieren, querfelbein gegen Verpelet. Erst unterwegs dachte ich darüber nach, was Dembinski wohl mit den beiden rivalisirenden Obersten gemeint haben mochte. Offens bar konnte nach der Stellung der Armee nur von Klapka und Pöltensberg die Rede sein: der Erstere aber commandirte ein Armeecorps, wähsrend der Lettere blos Commandant einer Division, weit jünger im Range, und überdies von jener Anmaßung ganz frei war, welche zu der Voraussehung, daß er Klapka den Oberbesehl auf dem rechten Flügel streitig mache, hätte berechtigen können.

Der rechte Flügel retirirte in der That, nicht aber, weil etwa Pöltenberg sich den Befehlen Klapka's widersetzt hatte, sondern weil die vereinten Streitkräfte Klapka's und Pöltenberg's dem Schlick'schen Corps überhaupt nicht gewachsen waren.

Das lettere hatte nämlich in der vergangenen Nacht das von einer Division des ersten Armeecorps (die andere stand, wie erwähnt, bei Kápolna) unter Klapka's persönlichem Commando besetzte Desilie bei Sirok glücklich forcirt, um sich mit der österreichischen Hauptarmee auf der kürzesten Linie — angesichts der Dembinski'schen Armee — zu verbinden.

Rlapfa war mit seiner Division, nach bem Verluste bes erwähnten Engpasses, bis Verpelet retirirt, wo er sich mit der mittlerweile durch Dembinski ebendahin disponirten Division Pöltenberg vereinigte, um dem Schlickschen Corps, welches von Sirok über Szent=Mária vor=rückend am Morgen des zweiten Schlachttages von Kápolna (27. Fesbruar) am rechten Ufer der Tarna, Verpelet gegenüber, erschien, den Uebergang über die Tarna zu verwehren. F.=M.=L. Graf Schlick aber forcirte den Uebergang, und die beiden ungarischen Divisionen wurden zurückgedrängt.

Diese nun zum Stehen und Wiedervorrücken zu bringen, war also die Aufgabe, welche mir Dembinski soeben gestellt hatte.

Auf den südöstlichen Höhen bei Berpelet begegnete ich bereits eisnigen Cavaleriegeschützen Pöltenberg's, deren Bedienungsmannschaft von der seindlichen Reiterei zusammengehauen worden. Die entschlossene Attaque einer Escadron Alexander=Husaren, fraftig unterstützt von dem Bataillonsener des 14. Honved=Bataillons, hatte zwar die bereits ver=

lorenen Geschüße den Kürassieren wieder abgenommen: da sie jedoch augenblicklich ohne Bedienung waren, so mußten sie einstweilen aus dem Kampfe gezogen werden.

Bald nach den Geschützen begegnete mir ein Theil der Infanterie, more consueto in gemüthlicher Auflösung, endlich die Cavalerie, gut geschlossen, aber nicht im Rückzuge en échiquier, sondern mehr in einem allgemeinen, im Sanzen plan= und regellosen Rückmarsche begriffen; die Batterien zottelten zwischen den Abtheilungen mit. Der Gesammt= ausdruck des Ganzen schien mir beiläusig sagen zu wollen, daß heute nichts mehr zu richten sei.

Dieser trostlosen Deutung widersprach die zuversichtliche persönliche Haltung Pöltenberg's; obschon andererseits der unverkennbare Ausdruck von Niedergeschlagenheit in den Mienen Klapka's sie wieder zu rechtsertigen schien.

Der Grund dieser so verschiedenen Stimmung beider Truppenstührer auf einem und demselben Punkte, lag wohl in den jüngsten Ereignissen. Die Division Klapka's hatte während der letten Nacht bei Sirok nichts, und soeben bei Verpelet nur wenig geleistet; wähstend Oberst Poltenberg mit der Haltung der seinen vom Vorabende bei FelsDöbrö, wie in dem jüngsten Conflicte bei Verpelet, zufriesden war.

Ich traf beibe Obersten eben in Berathung dessen, was an Ort und Stelle sofort zu geschehen habe. Klapka erklärte, daß er für seine Person gegen Erlau reiten wolle, um der in dieser Richtung zurücks gewichenen Hälfte seiner Division nachzueilen, und sie noch einmal ins Feuer vorzusühren. Sollte dies — meinte er — nicht mehr gelingen: so wolle er sich im Lause des Tages darauf beschränken, Erlau zu decken.

Ich hatte gegen die Ausführung dieser Idee nichts einzuwenden, um so weniger, als die andere Hälfte der Division des ersten Armeescorps unter der Führung des Divisionscommandanten Bulharin (ein Pole) an Ort und Stelle zu meiner Disposition blieb.

Oberst Klapka that demnach, wie er gesagt, und ich übernahm die fernere Führung des nunmehr um ein Viertheil geschwächten rechten Flügels der Armee.

Die mir zur Disposition gestellte erwähnte Hälfte ber Division Bulharin bestand aus drei Bataillonen und einer unvollständigen Dreispfünder Batterie. Die drei Bataillone schlenderten aufgelöst, in maslerischen Gruppen, wie Bauern zum Kirchweihfeste, nur etwas schneller, den Höhen vor Dömend und Kerecsend zu. Ratürlich hatte der Zug eine so bedeutende Ausdehnung nach allen Seiten hin, daß man vorsläusig gar nicht daran denken konnte, die ganze mir zur Verfügung gestellte Brigade zusammenzutreiben. Ich mußte froh sein, wenn mir dies mit einem Theile derselben gelänge.

Die nächsten Anhöhen gegen Kerecsend, da wo sie am meisten dominirten, als den Ort meiner nächsten Aufstellung bezeichnend, entssendete ich die Offiziere meiner Suite, um von den aufgelösten drei Bataillonen, so viel noch möglich, auf diesem Punkte zu vereinen.

Pöltenberg's Division war beisammen geblieben. Diese sollte die Verbindung zwischen der halben Division Bulharin — dem äußersten rechten Flügel der Armee — und dem Centrum bei Kápolna herstellen.

Destlich von Verpelet zieht sicht ein unbedeutender, schmaler, wellens förmiger Höhenruden in der Richtung von Nord nach Süd gegen die Positstraße zwischen Kapolna und Kerecsend, und endet noch nördlich derselben, mit einer an ihrem östlichen Abhange bewaldeten Kuppe. Diese liegt etwa eine halbe Stunde nordwestlich von Kerecsend und dominirt den ganzen Rücken. Von ihr senkt sich als letzter seitlicher Ausläuser ein länglicher Hügel gegen Fels Döbrö ab, mit jenem Rücken einen eingehenden Winkel bildend, dessen Schenkel sich gegen Rordswesten — also gegen Verpelet — öffnen.

Der nördliche Abhang dieses Hügels ist ziemlich steil, der westliche dagegen ungleich sanster; während gegen Südwest und Süden hin — also gegen Kápolna und die Poststraße — der Terrain, mit dem nicht minder sansten südlichen Abhange der erwähnten Kuppe zusammenfallend, sich wellenförmig verslacht.

Oberst Pöltenberg nahm mit seiner Division auf jenem Hügel Position, während die halbe Division Bulharin zur Besetzung bes Rückens, nördlich der Kuppe, verwendet wurde.

Diese Ruppe hingegen sollte ber genannten halben Division, falls

sie vom Feinde auf dem Rücken zurückgebrängt würde, als letter Halt= punkt dienen.

Bon dieser Auppe aus ließ sich nicht nur der Rücken gegen Rors den weit über Geschützertrag, sondern auch das ganze Schlachtfeld von Kapolna übersehen.

Die Stellung unserer Armee war, nachdem die Division Poltensberg und die halbe Division Bulharin auf den erwähnten zwei Punkten Posto gefaßt hatten, eine vom Centrum aus rechtssechellonnirte. Das Centrum vor Kapolna und der linke Flügel vor Kal standen beiläusig auf gleicher Höhe. Die Stellung der seindlichen Armee dagegen geslangte durch die rasche Vorrückung des F.= M.= L. Grafen Schlick bald in eine der unsern parallele Linie.

F.= M.= L. Graf Schlick hatte sich nämlich nach der gelungenen Forcirung des Tarna=Ueberganges bei Verpelet sofort zu unserer Versfolgung angeschickt, und disponirte seinen linken Flügel auf die nördsliche Verlängerung des von der halben Division Vulharin besetzten Rückens, seinen rechten gegen Kápolna, während sein Centrum gerade auf das Intervall, zwischen der Position Pöltenberg's und jener der halben Division Bulharin, oder — was gleichbedeutend — auf den von den besetzten Höhen, wie erwähnt, gebildeten einspringenden Winstel losrückte.

Durch dies Manoeuvre stellte F.=M.=L. Graf Schlick seine Verbindung mit dem gleichzeitig über Al-Döbrö gegen uns vorgeschobenen linken Flügel der seindlichen Hauptarmee her, und gelangte zugleich mit diesem in eine gegen die Fronte des Centrums und rechten Flügels der Hauptarmee oblique Richtung.

Die feindliche Stellung bildete somit in dem folgenden Gefechts= momente eine nach vorwärts gebrochene Linie, während unsere Stel= lung — parallel mit jener — eine nach rückwärts gebrochene markirte.

F.=M.=L. Graf Schlick hatte — nach seinen nächstfolgenden Ansgriffsdispositionen zu schließen — sehr richtig erkannt, daß er durch die Forcirung der beiden Positionen unsers rechten Flügels das Meiste dazu beitragen könne, das Centrum der österreichischen Hauptarmee zu degagiren, dessen ferneres Borrucken, nach der gelungenen Delogirung

Dembinski's aus Kapolna, von Seiten unsers durch die Division Guyon verstärkten Centrums, fortan sehr bedeutend erschwert wurde.

Graf Schlick theilte nämlich, noch außerhalb des Bereichs unserer Geschütze, auch das Centrum seines Corps, die eine Hälfte zum Angriffe auf die Position Pöltenberg's, die andere zur Forcirung der Kerecsender Höhe verwendend.

Unter der Bezeichnung "Kerecsender Höhe" wird hier insbesondere nur der von der halben Division Bulharin besetzte Höhenrücken, im letten Gefechtsmomente aber dessen Südende, die östlich bewaldete Kuppe — also der äußerste rechte Flügel der Gesechtsstellung unserer Armee — verstanden.

Pöltenberg durfte von seinem Hügel erst, nachdem unser Centrum seinen Rückug — welcher in Folge der heftigen und gefährlichen Ansgriffe des Schlick'schen Corps auf unsern rechten Flügel in der That angetreten werden mußte — über die Kerecsender Brücke bewirft hatte, zurückweichen, während die Kerescender Höhe bis zum Aeußersten zu halten war, um wieder den Rückzug Pöltenberg's zu decken.

Pöltenberg löste seine Aufgabe, trot der wiederholten heftigen Ansgriffe des Schlick'schen Corps, vollkommen. Die Details dieser Lösung entgingen mir jedoch, da meine Ausmerksamkeit dis zum letten Gesechtssmomente zunächst durch die Vertheidigung der Kerescender Höhe in Anspruch genommen wurde.

Als ich von jenem Punkte in der Nähe von Verpelét, wo ich an diesem Morgen die Obersten Klapka und Pöltenberg zuerst angetroffen und mit ihnen, was ferner zu thun sei, verabredet hatte, auf die Kereschender Höhe zurückreitend, daselbst ankam, waren die drei zu deren Vertheidigung bestimmten aufgelösten Klapka'schen Bataillone größtenstheils wieder gesammelt, ebenso die Geschüße der dreipfündigen Batterie bereits aufgefahren.

Die Kerecsender Höhe diente in dem fernern Verlaufe des Gefechts der ungarischen Armee als äußerster rechter Stützunkt; sie ist gegen einen nördlichen Angriff leicht zu vertheidigen. Eine feindliche Umsgehung unserer Rechten war durch die andere Hälfte der Division Bulharin, welche sich nach dem Verluste von Verpelet gegen Erlau

gestüchtet hatte und beren Wiedervorführung gegen die äußerste linke Flanke des Schlick'schen Corps mir vom Obersten Klapka zugesagt wors den, so leicht zu vereiteln, daß sich bei dem Feinde nicht einmal der ernstliche Gedanke an den Versuch einer Umgehung unserer Rechten mit Wahrscheinlichkeit voraussehen ließ.

Trop dieser namhaften Vortheile erschien mir die halbe Division Bulharin für die energische Vertheidigung der Kerecsender Höhe densnoch um so unzureichender, als ich, nach der bisherigen Haltung der Vataillone, nicht erwarten durfte, daß sie die Angrisse des Feindes mit besonderer Bravour zurückweisen würden, die unvollständige Dreipfünders Batterie aber weder dem Kaliber noch der Geschützahl nach dem Angreiser imponiren konnte.

Beim 7. Armeecorps existirte außer den oft erwähnten vier Divi= stonen auch noch eine Reserve unter dem Namen: Colonne des Haupt= quartiers. Ursprünglich nur aus zwei Compagnien Grenadiere, 30 bis 40 Mann ber beutschen Legion und einer halben Escadron Husaren verschiedener, nicht zum Armeecorps gehöriger Regimenter, nach der Räumung der Hauptstädte in Waizen zusammengesetzt und zunächst nur für den Dienst im Hauptquartiere bestimmt, erhielt diese Colonne später in den Bergstädten einen wichtigen Zuwachs an dem kleinen Reste eines Bataillons von Ernst-Infanterie, welches Oberst Graf Guyon, bei bem in der Stadt Tyrnau dem Corps des F. = M. = L. Simunich gelieferten Straßenkampfe, in die Schanze geschlagen hatte, und an zwei siebenpfündigen Haubisbatterien je zu fünf Piècen, welche aus den Haubigen der Batterien des Corps, insbesondere für den eventuellen Angriff von Ortschaften ober sonft gegen ben geraben Schuß gedeckter Terrainabschnitte, zusammengestellt worden, endlich in dem bei dem Ueberfall von Iglo dem Feinde abgenommenen Theile einer Raketenbatterie.

Diese Colonne des Hauptquartiers war des Morgens, zugleich mit der Division Guyon, von Mezö-Kövest nach Kerecsend vorgerückt und stand seither an der Brücke westlich dieses Ortes en reserve.

Ich beorderte nun vor allem die erwähnten beiden Haubisbatterien auf die Kerecsender Höhe und ließ sie am nördlichen Abhange der oft erwähnten Kuppe auffahren.

Auf halben Geschützertrag vor diesen standen die Dreipfünder; in einer weitern Entfernung von etwa tausend Schritten gestattete eine sanfte Terrainabsenkung dem seindlichen linken Flügel die gedeckte und leichte Gewinnung unsers Höhenrudens. Aus dieser Absenkung tauchte zuerst eine Abtheilung seindlicher Cavalerie auf, bei deren Andlick die Bulharin'schen Bataillons sogleich Miene machten, in das Gehölz zu flüchten, welches den ganzen östlichen Abhang des Höhenrudens bedeckt. Es gelang indessen, diese Flucht, wenigstens bis zum Beginn des wirkslichen Angriss, noch zu verzögern.

Die erwähnte feindliche Cavalerieabtheilung — offenbar nur beshufs der vorläusigen Recognoscirung unserer Position vorgeschoben — ward durch das Feuer der Dreipfünder sogleich vertrieben, und dies ermuthigte unsere eingeschüchterte Infanterie wieder.

Dberstlieutenant Aristid Dessewsty, eigentlich Cavaleriecommandant des 1. Armeecorps, augenblicklich aber — ich weiß nicht, durch welchen Zufall — getrennt von seinen Truppen und ohne Verwendung gebliesben, übernahm bei der Vertheidigung der Kerecsender Höhe freiwillig den Dienst des raths und thatlosen Divisionscommandanten Bulharin. Mit einem Theile der Infanterie rückte er, gleich nach dem Verschwinsden der seindlichen Cavalerieabtheilung, der eigentlichen Angrissscolonne entgegen und hemmte ihr Vordringen über die Absentung auf den von uns besetzen Theil des Rückens.

Der Feind dirigirte nun, um dieser Angriffscolonne Luft zu machen, eines seiner Bataillone aus dem Centrum zum Sturm gegen den west-lichen Abhang der Kerecscender Höhe. Dieses wäre, wenn der Sturm gelang, im Rücken Dessewssy's in der geraden Linie zwischen diesem und unsern Dreipfündern auf der Höhe erschienen, und würde einersseits die letzern, welche ihr Feuer — so lange Dessewsy vorn war — nicht wirken lassen konnten, ohne zugleich auch diesen zu beunruhigen, delogirt, andererseits Dessewsy zum seitlichen Ausweichen über den östzlichen Abhang des Rückens genöthigt und ihn hierdurch für die Folge ganz aus dem Gesechte gedrängt haben. Es hielt jedoch dies anstürzmende Bataillon das Feuer unserer Haubisen nicht aus, sondern wandte sich schon am Fuße des westlichen Abhanges gegen Norden

und schloß sich später wahrscheinlich ber Dessewsty nach und nach zurückbrangenden Frontal=Angrissecolonne an.

Indessen gewann ich Zeit, den waldigen Abhang der Kuppe — wie erwähnt unsers letten voraussichtlichen Haltpunktes — für den Fall, daß der ganze Rücken vom Feinde genommen werden sollte, vorssorglich mit Infanterie zu besetzen. Hierzu hatte ich leider augenblicklich nur die unzuverlässigste Truppe des 7. Armeecorps, die sogenannten Tiroler Jäger, zur Disposition. Diese waren, zugleich mit der Divission Pöltenderg, am frühen Morgen nach Verpelet disponirt worden, hatten aber von dort für sich allein Reisaus genommen und sich erst auf der Kerecsender Höhe wieder gesammelt. Zur Entschuldigung diente ihnen der Vorwand: sie konnten sich, da sie keine Bayonnetgewehre hatten, gegen den Angriss der Gertheidigung des waldigen Abhanges, wo eine Cavalerie-Attaque nicht zu fürchten war, um so ersprießlichere Dienste leisten.

Oberstlieutenant Dessewsty ward mittlerweile mit seinen Planklern wieder so weit zurückgedrängt, daß der Feind nebst Infanteriemassen auch mit einer Raketen= und einer Feldstück=Batterie, von der oft er= wähnten Terrainabsenkung aus, die Höhe des Rückens gewinnen konnte, und jest waren die Bulharin'schen Bataillone nicht länger zu halten; sie räumten den ganzen Rücken, indem sie sich über den östlichen waldigen Abhang in das Thal jenes Baches hinab verliesen, welcher, von Szöllat kommend, am Westende von Kerecsend vorübersließt, wo die bereits erwähnte Kerecsender Brücke seine daselbst hohen User im Niveau der darüber sührenden Poststraße verbindet. Oberstlieutenant Dessewsty kehrte sonach, von den Truppen verlassen, allein nach der Kuppe zurück.

Meine an Ort und Stelle disponibeln Streitfräste an Infanterie schmolzen hierdurch auf jene wenigen hundert Tiroler Jäger zusammen, welche, wie erwähnt, den östlichen bewaldeten Theil der Kuppe besetzt hielten. Ich zog demnach zu meiner Verstärfung das Bataillon Ernstschfanterie von der Colonne des Hauptquartiers an mich.

Mittlerweile griff zufällig jener Theil der Division Bulharin, welschem Oberst Klapka nach dem Verluste von Verpelet gegen Erlau nach

geeilt war, um ihn noch einmal ins Gefecht zu bringen, die auf dem Rücken vordringende Colonne in ihrer linken Flanke an.

Dieser Flankenangriff wurde jedoch rasch abgeschlagen und die seindliche Raketens wie die FeldstücksBatterie gegen unsere Haubigen und Dreipfünder in Wirksamkeit gebracht. Ich zog die lettern, da sie bei ihrem geringern Kaliber in dem ungleichen Kampse unnützerweise zu Grunde hätten gehen muffen, sogleich ganz aus dem Gesechte, besgleichen bald darauf sechs Haubigen, welche theils wegen Munitionssmangel, theils wegen erlittener Beschädigungen bereits kampfunsähig geworden waren. Der noch übrige Rest der Haubigbatterien von vier Piècen mußte somit in dem folgenden letten Gesechtsmomente allein ausharren.

Der Feind avancirte nun bis auf halben Geschützertrag gegen unsere Stellung auf der Kuppe, postirte nach der Breite des Rückens rechts (dem Feinde rechter Hand) seine Raketenstative, links rückwärts derselben seine Feldstückbatterie, und eröffnete sofort ein morderisches Feuer. Die Raketen, so wenig sie uns sonst in der Ebene zu schaden pflegten, wirkten diesmal, über den ansteigend gewöldten Terrain hinswegstreichend, buchstäblich rasirend.

Hierdurch wurde unsere Position — die letzte, die wir noch zu verlieren hatten — nahezu unhaltbar. Das Bataillon Ernst langte eben auf der Kuppe an; von seiner Tapferkeit erwartete ich eine wessentliche Erleichterung unserer verzweiselten Lage. Es handelte sich vor allem darum, die Raketenbatterie mit Sturm zu nehmen oder mindeskens zu belogiren. Ich disponirte das Bataillon an den nur mit einzelnen Bäumen bedeckten westlichen Abhang der Kuppe, damit es längs desselben möglichst gedeckt in die Rähe der Raketenbatterie gelange. Allein das mit Rekruten neu completirte Bataillon war kaum über hundert Schritte vorwärts zu bringen. Dann verlief es sich thalwärts und zog sich zwischen der Stellung Pöltenberg's und der Kuppe hinzdurch aus dem Gesechte. Zwei Bersuche, die Raketenbatterie durch die Attaque einer Escadron Alexander-Husquen zu delogiren, scheiterte ebenfalls, während gleichzeitig die Tiroler Jäger den Wald am östlichen Abhange der Kuppe räumten.

Die vier Haubigen konnten ihre Stellung nur so lange behaupten, als diese Waldparcelle in unserm Besitze blieb. Ich ließ sonach die letten Abtheilungen der Reserve, die mir noch zur Disposition stans den, die Grenadiere und die gemischten zwei Husarenzüge, herbeiholen, um den erstern die fernere Behauptung der Waldparcelle zu übertragen und mit den lettern die Delogirung der Raketenbatterie noch einmal zu versuchen.

Die Husaren trasen zuerst bei den Haubigen ein. Der Rittmeister Szeymond, der sie führte, hatte indessen das Commandowort zur Attaque noch kaum ausgesprochen, als ihn eine Raketenhülse vom Pferde riß. Seine Leute versagten die Attaque.

Mittlerweile hatten auch die Grenadiere die Höhe erreicht und harrten, am Waldsaume aufgestellt, meiner Befehle. Da strichen einige Vollfugeln der feindlichen Stückbatterie über ihre Köpfe hinweg, und die baumlangen Kerle wurden mit einem Male winzig klein, kaum größer als ihre Barenmüßen.

Das war ein unglückliches Debut. Allein ich wußte bereits aus Erfahrung, wie das geringste Hinderniß, dem Feinde entgegengestellt, unbedingt einen sichern, wenngleich nicht immer bedeutenden Zeitgewinn zur Folge habe, und so beorderte ich die Grenadiere, trot ihrer muthelosen Haltung, nach einigen kernigen Zurechtweisungen ob so übertriesbener Devotion vor den seindlichen Kugeln, in den Wald, um im Sturmschritt bis an dessen nördliche Listere vorzudringen und diese zu halten.

Im Walde entstand eine neue Confusion. Durch die ersten Kusgeln, vor welchen die Grenadiere noch auf der Waldhöhe so sehr ersschrafen, waren sie über den eigentlichen Herd der Gesahr vollkommen ins Klare gekommen und bezeigten nicht übel Lust, diesem auszuweichen und sich in östlicher Richtung über den Abhang hinab zu verschlagen. Ich bemerkte dies noch zur rechten Zeit, sprang schnell vom Pferde und mit Hilse der durchweg braven Ofsiziere dieser Truppe gelang es mir, dieselbe nach und nach endlich in die wahre Direction, die nördliche, zu bringen. Dann erst kehrte ich wieder nach dem unbedeckten Theile der Kuppe zurück, auf welcher die Haubigen standen.

Hier ereignete sich indessen ein bedeutender Unfall. Der Commanbant jener Haubigen hatte, während ich im Walbe beschäftigt gewesen, die Unmöglichkeit, sich ferner zu halten, erkannt und den Rückzug über den Gipfel der Kuppe um so eiliger angetreten, als bereits auch die Batteriebedeckung (Alerander-Husaren) durch das seindliche Raketens und Geschützseuer zum Weichen gebracht worden war. Run schlug, während des Ausproßens einer der Haubigen, ein seindliches Projectil in die Bespannung berselben und tödtete eines der Pferde. Die entsetzten Bespannungssoldaten schnitten die Stränge der übrigen ab und jagten den bereits abgesahrenen Piècen nach.

Ich fand ben Batteriecommandanten mit der Bedienungsmannschaft eben in den erfolglosen Anstrengungen begriffen, die verlassene Bièce bergan zu schieben. Damit diese flott werde, mußten ungleich mehr Leute Hand anlegen. Ich eilte gegen den westlichen Abhang der Kuppe in der Hoffnung, noch einen Theil des Bataillons Ernst auf demselben anzutressen. Statt dessen fand ich einige Husarenplankler vom Regiment Alexander. Ein Rittmeister desselben Regiments war eben im Bezgriffe, sie zu sammeln. Ihn rief ich mit seinen Leuten zur Hilse herbei. Der Zufall hatte mich den rechten Mann finden lassen; im Ru war er troß des hestigen Feuers mit einigen Husaren zur Stelle.

Aber der Feind mußte gemerkt haben, um was es sich hier handle; benn seine Projectile schlugen immer dichter neben der festgerannten Haubitse ein. Um so dringender nothwendig schien mir meine eigene Gegenwart daselbst. Dem braven Husarenrittmeister hingegen bangte um mein Leben; er drang in mich, den gefährlichen Ort zu verlassen, sein Ehrenwort für die Rettung der Haubitse verpfändend. Dies und das gleichzeitige Herbeieilen meines jüngern Bruders, auf dessen entsichlossenes Ausharren ich mich ebenfalls verlassen konnte, bewogen mich nachzugeben. Ich ritt eilends über den höchsten Punkt der Kuppe hinweg nach dem südlichen vor dem seinblichen Feuer gedeckten Abfalle.

Bahrend bes heißen Kampfes hatte ich bie Uebersicht über die Borgange in unserm Centrum verloren. Mit Befriedigung sah ich nun die Aufgabe des außersten rechten Flügels gelöst; benn das Centrum war bereits ganz und auch Böltenberg schon theilweise über der Kerecsender

Brude. Desto ausschließlicher bemächtigte sich meiner von neuem die Sorge um die bedenklich gefährdete Haubitse; sie bestimmte mich, den Rudzug Pöltenberg's theilweise zu sistiren und eines seiner Bataillone über die Ruppe auf den hartbedrohten Standpunkt der Haubitse vorsrüden zu lassen. Allein noch war diese Borrüdung kaum halb ausgessührt, als der brave Husarenrittmeister mit dem Geschütz schon auf dem Gipfel erschien und somit sein für die Rettung desselben verpfändetes Ehrenwort mannhaft einlöste. Er führte den Zug, mein jüngerer Brusder welchem eine Stückfugel das Pferd unter dem Leibe getödtet hatte — schloß ihn; die Bedienungsmannschaft, einige Husaren und der stets unerschrocken Aristid Dessenssy zogen die Haubitse. Der Lettere war während meines Abseins plöslich bei derselben erschienen und bestheiligte sich freiwillig an ihrer Rettung.

Run diese bewirft war, ließ ich das zulett vordisponirte Bataillon ber Division Böltenberg sogleich umkehren und diese ihren Rückzug über die Rerecsender Brücke wieder ungehindert fortseten, während die Gresnadiere, vom Feinde über den waldigen Abhang in das Thal von Rerecsend hinabgedrängt, oberhalb der Brücke den Sach überseten und querfeldein nach dem nördlichen Eingange des Dorses zurückmarschirten.

Bon Dembinsti hatte ich während bes Kampfes auf ber Kereschender Höhe zwei Befehle erhalten. Der eine war jener verspätete, welcher mich am frühen Morgen zur Uebernahme des Commandos über den rechten Flügel der Armee nach Berpelet berufen follte; der andere enthielt die Weisung, die Kerecsender Höhe so lange zu behaupten, bis er (Dembinsti) mit dem Centrum den Rückzug über die Kerecsender Brücke bewirft hatte, dann aber auf die Anhöhe hinter Kerecsend (östlich von diesem Orte) zurückzusiehen.

Als ich mit der Division Böltenberg und der Colonne des Hauptsquartiers die bezeichneten Anhöhen erreichte, fand ich daselbst blos die erst vor furzem von Abrany angelangte Division Kmety. Der Ordonsnanzofsizier, welcher den Marschbefehl an diese Division von Erlau weister befördern sollte, hatte in der sinstern Racht den Weg versehlt und Abrany erst am späten Morgen erreicht; daher das verspätete Eintressen der Division Kmety bei Kerecsend.

Dembinsti, hießes, sei blessirt und nach Maklar geritten. Rach ben Dispositionen, welche er nach bewirktem Rückzuge in Kerecsend erlassen hatte, waren bereits jene Division des 1. Armeecorps, welche im Centrum gestanden, und die Division des 2. Armeecorps vom linken Flügel nach Mezö-Kövesd, die Division Guyon aber nach Maklar abgezogen. Der lettere Ort war auch für die Division Poltenberg und die Colonne des Hauptquartiers vom 7. Armeecorps als Rückzugsstation bezeichnet; die Division Aulich aber sollte bei Szissz zur Deckung der Straße nach Mezö-Kövesd, und die Division Kmety zur Deckung von Maklar auf den Kerecsender Anhöhen bivouakiren und den Borpostenzbienst besorgen.

So endete die Offenfive Dembineti's, welche er zur Biebereroberung ber Hauptstädte gegen die öfterreichische Hauptarmee ergriffen.

## Siebenundzwanzigstes Capitel.

Dembinsti gibt nach ber Schlacht von Rapolna jeben fernern Biberftand auf. — Ich misbillige diefe Maßregel, tann aber beren Durchführung nicht mehr verhindern. — Ein Privatmisverftandniß zwischen Dembinsti und mir. — Die Berpstegung ber Armee.

Dembinsti hatte ben zweiten Schlachttag von Kapolna verloren gegeben. Die Motive hierzu lagen auf ber Hand: Bir waren gesichlagen, und bie Truppen bedurften bringend augenblicklicher Ersholung, um nach den aufreibenden Beschwerden bes Tages wieder vollsfommen kampffahig zu werden.

Allein nach ben am Schlusse bes vorhergehenden Capitels mitgetheilten Truppen-Dispositionen nach der Schlacht zu urtheilen, gab Dembinsti mit dieser zugleich auch jeden fernern Widerstand auf: und diesen Schritt fand ich nicht geboten, um so weniger, je mehr ich diejenigen Umstände erkannte, welche concentrisch zusammenwirkend den Berlust der eben geschlagenen Schlacht herbeigeführt hatten.

Diese Umftanbe maren:

1. Der Berlust von Sirof in ber Racht vor dem zweiten Schlachttage und in Folge bessen die Bereinigung des Schlickschen Corps mit der seindlichen Hauptarmee unmittelbar auf dem Schlachtselbe, wodurch unserm, vom Centrum durch die Entsernung von mehr denn einer Meile isolirten, rechten Flügel gegenüber eine numerisch wie moralisch überlegene seindliche Streitmacht ins Gesecht kam.

- 2. Das ju spate Eintreffen beinahe eines Drittheils unserer Armee auf bem Schlachtfelbe.
- 3. Die Trennung der Divifionen eines und desselben Armeecorps von einander.
- Bu 1. Die rechtzeitige Unterstützung des rechten Flügels war, bei seiner anfänglich übergroßen Entfernung vom Centrum und der Resserve (angenommen selbst, daß die Division Kmety früh genug in Kerecsend eingetroffen ware), nicht möglich.

Dembinsti konnte bei ber nachsten Stellung, in welcher er — etwa hinter Rerecsend, wie ich voraussette — bem Feinde wiederholt die Spife zu bieten gedachte, diesen Llebelstand vermeiden.

Bu 2. Das zu spate Eintreffen der Division Kmety ließ die Armee ohne fraftige, ausgiebige Reserve:

Dembinsti hatte, da die Armee nun vereinigt war, diesen Rachetheil bei ber nachsten Affaire nicht mehr zu fürchten.

Bu 3. Durch die Zerstückelung der Armeecorps wurden einander ganz fremde Heeresabtheilungen in nachbarliche Gesechtsberührungen gestracht, in welchen keine der Divisionen wußte, in welchem Maße sie sich auf die Ausdauer der Rebendivisionen rechts und links verlassen könne, ein Rachtheil, welcher nicht ungestraft übersehen werden kann; durch jene Zerstückelung der Armeecorps wurde ferner die Hälfte des ersten Corps der geschicken Führung Klapka's entzogen, ich aber genöthigt, einen Theil seiner Truppen, welche mir fremder waren als die seindlichen, unter Bershältnissen zu commandiren, wo sie Ungewöhnliches hätten leisten sollen, während doch ähnliche Leistungen nur durch den persönlichen Einslußeines mit den besondern Eigenthümlichkeiten der Truppe vertrauten Comsmandanten garantirt werden.

Dembinsti konnte, gewitigt durch die nachtheiligen Folgen seines ungeschickten Trennungserperimentes, vor der nächsten Affaire die Arsmeecorps leicht wieder vereinigen, und dann zuversichtlich ungleich mehr von ihrer Wirksamkeit auf dem Schlachtfelde erwarten.

Ich fand bemnach — wie gefagt — bas ganzliche Aufgeben jeglischen Wiberftandes nichts weniger als geboten.

Es walteten im Gegentheile Umftande vor, welche zur hartnädigen

Fortsehung des Rampfes am nachstfolgenden Tage geradezu entschieden aufmunterten. Diese Umstände waren:

Die haltung unferer Truppen mahrend ber Schlacht, und bie bes Feinbes nach berfelben.

Jene war eine durchweg überraschend gute gewesen. Unordnungen hatten sich ausnahmsweise nur unter meiner persönlichen Kührung, auf dem dußersten rechten Armeeslügel, namentlich auf der Kerecsender Höche ergeben; diese waren jedoch theils dadurch, daß Commandant und Truppen einander fremd gewesen, theils dadurch, daß einige Abtheilungen — wie z. B. das erst vierzehn Tage vorher mit ganz rohen Recruten completirte Bataillon Ernste Infanterie, die Grenadiere und die beiden Jüge gemischter Husaren — an diesem Tage zum ersten Mal im Feuer standen, theils endlich durch die Enormität der Aufgabe, welche ich den Truppen gestellt hatte, sattsam entschuldigt. Auch waren selbst diese Unordnungen nur vorübergehende, und die erschütterten Abtheislungen ließen sich meistens, sogar noch im Bereiche des seindlichen Feuers, unschwer wieder ordnen. Die Tage von Schwechat, Parensdorf, Babolna und Hodricd — sie schienen nicht mehr wiederkehren zu sollen!

Die Haltung bes Feindes nach der Schlacht hingegen verrieth feine Spur von jenem Siegesbewußtsein, welches nachträglich in dem berühmten Armeebulletin des F.-W. Fürsten Windisch-Graß einen so hochpoetischen Ausdruck fand.

Die Sonne bes 27. Februar 1849 stand noch ziemlich hoch am Himmel, als der lette Kanonendonner von Kapolna längst schon vershallt war, und bennoch verzichtete der Sieger auf jegliche Berfolgung; trot der hierzu dringend einladenden Dispositionen Dembinski's.

War das nicht ein stillschweigendes Te Deum für die Bergunft, auf den theuer erkauften Siegeslorbeeren endlich einmal ruhig ausschnaufen zu durfen?

Der helbenfuhne Schlick, welchem unbedingt allein die Ehre des Tages feindlicherseits gebuhrt, war noch am weitesten gegen uns vorgedrungen; aber auch er sprach, nachdem er die von unserm rechten Flügel geräumte Kerecsender Höhe besetzt hatte, ein deutliches "Genug

für heute", und ließ seine Truppen sofort ihre Bivouakseuer vor unsern Augen anlegen.

(Rein Bunder auch! Er hatte während der letten 24 Stunden gut sechs Meilen Weges mit seinem braven Corps zurückgelegt, dabei drei Bosttionen forciren, und noch obendrein den Feldmarschall sammt der Hauptarmee ins Schlepptau nehmen muffen. Ein schönes Stuck Arbeit das! Hätte vielleicht am Ende das Schlicksche Corps auch noch verfolgen sollen, während die Hauptarmee, welche in derselben Zeit kaum eine halbe Meile Terrain gewonnen, sich etwas von der "vollständigen Vernichtung" der Rebellen träumen ließ?)

Ein Sieger aber, ber nach bem Siege, selbst wenn bie Umstände hierzu einladen, nicht verfolgt, stellt sich unwillfürlich auf das nahezu gleiche moralische Riveau mit dem Besiegten. Ein solcher ist nach dem Siege schlechterdings nicht furchtbarer als vor demfelben.

F.=M. Fürst Windisch-Grat war nach der Schlacht von Kapolna ein ahnlicher Sieger: und eben deshalb fand ich, bei der überraschend guten Haltung unserer Truppen, die über Hals und Kopf retrograden Dispositionen Dembinssi's nach dieser Schlacht nicht nur nicht geboten, sondern geradezu tadelnswerth.

Indessen waren sie bereits grrößtentheils ausgeführt, als ich von ihnen Kunde erhielt; und ob auch die Division Kmety einmal ums anderemal in mich drang, den Oberbefehl, da Dembinsti blessirt sei, zu übernehmen, und seine schmählichen Dispositionen rückgängig zu machen; es ging dies bennoch nicht an. Ich würde mich durch einen ähnlichen Schritt einer unverantwortlichen Uebereilung schuldig gemacht haben. Oberst Kmety mußte dies bald selbst einsehen, und versprach, sich dem vor der Hand Unvermeiblichen zu fügen. Ich aber ritt nach Maklar, um Dembinsti auszusuchen und zu erfahren, welche Bewandtniß es mit seiner Berwundung habe.

Lange Zeit forschte ich vergebens nach seinem Absteigequartier. Es wurden mir deren mehrere bezeichnet, welche alle für Dembinski und seine Suite bestimmt gewesen; in keinem derselben aber war der Obersfeldherr augenblicklich zu finden, überall hieß es, er sei soeben das gewesen.

Um nun seinen Aufenthalt je früher zu ermitteln, ließ ich in jedem ber bezeichneten Duartiere, Offiziere meiner Suite mit dem Auftrage zurud, mir, sobald Dembinski in einem berselben eintresse, die Meldung hierüber, an einem bestimmten Punkte im Orte, wo ich dieselben erwarten wolle, ohne Zeitverlust zukommen zu lassen.

Diese Maßregel hatte ein Misverständniß zur Folge. Dembinski meinte nämlich, als er, nach dem Quartiere, welches er für sich ausersehen, zurückehrend, meinen Ordonanzoffizier dort fand, ich hätte dieses mittlerweile für mich in Beschlag nehmen lassen, und empfing mich mit bittern Borwürfen ob dieser präsumtiven Anmaßung meinersseits, da doch ihm — dem Oberseldherrn — das bequemste Quartier gebühre u. dgl. m.

Run war ich aber eben noch gesonnen, mein Hauptquartier im Bivouak der Division Kmety aufzuschlagen, und konnte aus dem Gespolter Dembinski's natürlich lange Zeit nicht klug werden.

Die Bleffur Dembinofi's ichien nicht lebenogefährlich.

Seine fernern Dispositionen lauteten: die Truppen sollten abkochen, und die ganze Armee am folgenden Morgen nach Mező-Kövest zuruck-marschiren. — Die Truppen hätten sehr gerne abgesocht, wäre nur Etwas zum Abkochen vorhanden gewesen.

Ich hatte anfangs — unbeirrt burch meine Unterstellung unter Dembinsti's Obercommando — die regelmäßige Verpstegung des 7. Arsmeecorps durch bessen eigene Intendantur selbständig besorgen lassen, während die Verpstegung der gesammten Dembinsti'schen Armee dem mit unbeschränkter Vollmacht ausgerüsteten Oberregierungscommissär Bartholomäus von Szemere übertragen gewesen.

Dieses becentrale Verpflegungsspftem brachte die militärisch organissirte Verpflegsbranche des 7. Armeecorps in häusigen Conflict mit dem Dieustpersonale Szemere's, und hatte den peremtorischen Erlaß des Oberfeldherrn zur Folge, daß fortan die einzelnen Armeedivisionen ihre Lebensbedürfnisse directe von Szemere abfassen sollten.

Run galt aber Szemere nicht mit Unrecht für ein administratives Genie; denn die Berpflegung ber Dembinofi'schen Armee wenigstens leitete er so genial, daß die Truppen beinahe babei verhungerten.

Die Unzufriedenheit der Lettern mit der Kriegsführungsmethode Dembinski's ward hierdurch natürlich bald aufs höchste gesteigert; denn das Ristrauensvotum, welches er durch seinen voreiligen Rückzug wider sich herausbeschworen, ward von viel tausend leeren Magen um so bezeitwilliger, mit einer verschärften Clausel, unterschrieden, je allgemeiner in der Armee die Ueberzeugung verbreitet war, daß er die Küllung seisnes eigenen Magens nie und nimmer vergaß.

## Achtundzwanzigstes Capitel.

Rudjug bis Bego Sovetb. — Das Lager bafelbft. — Conflict bei Bego Sovetb am 28. Februar. — Bur Charafteriftif Gupon's.

Die auf den zweiten Schlachttag von Kapolna folgende Nacht vom 27. bis 28. Februar ging ohne Störung vorüber.

Am frühen Worgen des 28. marschirten sammtliche Armeedivisionen bis Wezo-Kövest zurück. Die Division Amety machte die Arrières garde. Eine ansehnliche feindliche Cavaleriecolonne folgte dieser auf dem Fuße.

Dembinsti ließ am westlichen Ende von Mezö-Kövest das Lager à cheval der Kerecsender Straße beziehen. Südlich derselben stand zus nächst die Division Pöltenberg, dann das 1. Armeecorps, und am äußersten linken Flügel die Einzel-Division des 2. Armeecorps. Rördslich der Straße stand zunächst die Division Guyon, und am äußersten rechten Flügel die Division Aulich.

Zwischen Mezo-Kövest und Maklar zieht sich ein breites Plateau, in geringer Erhebung über die südlichen Ebenen, von Rordwest nach Südost. Das Dorf Szihalom liegt theilweise auf demselben, zum Theil aber auf dessen südwestlichem, nicht steilem Abfalle. Bon diesem Plateau verstacht sich der Terrain wellenförmig gegen Mezö-Kövest, und ist durch einzelne, tief eingesenkte Wasseradern in beinahe senkrechter

Richtung auf die Szihalom : Kovesder Straße durchschnitten. Desgleischen fällt der Terrain auch langs der Erlauer Straße gegen Mezo: Kovesd ab.

Unser Lager vor diesem Orte war demnach gerade von jenen beis den Seiten, von welchen uns ein feindlicher Angriff zunächst bevorstand, dominirt und entbehrte ungeachtet der vor unserer Front sich hins und herwindenden Wasseradern der wesentlichsten Bortheile einer Defensivsstellung, während andererseits unsere Offensivsädigkeit eben durch jene Wasseradern nicht wenig beirrt wurde.

Dembinsti litt bei der Wahl dieses Lagers wahrscheinlich an der firen Idee, der Feind werde, durch unsern Rudzug bis Mezös Kövest einstweilen befriedigt, an diesem Tage nichts weiter gegen uns unternehmen. Der Umstand, daß weder die fernere Rudzugslinie angegeben, noch sonst irgend ein Berhaltungsbefehl für den Fall eines feindlichen Angriffs erlassen worden, verrieth noch bestimmter das augenblickliche Vorwalten jener siren Idee bei Dembinsti.

Und so waren benn unsererseits alle Bedingniffe zum Gelingen einer feindlichen Ueberraschung am helllichten Tage möglichst genüsgend erfüllt.

Diese ließ auch nicht lange auf sich warten.

Die Division Kmety wurde nämlich furz vor ihrem Anlangen im Geschüthereiche bes Lagers von jener feindlichen Colonne, welche ihr längere Zeit blos beobachtend auf dem Fuße gefolgt war, mit einem Male sehr heftig angegriffen, und theilweise auf das überraschte Lager selbst zurückgeworfen.

Ich war eben auf bem Wege nach bem Hauptquartiere Demsbinski's, um diesen wo möglich von der oberwähnten siren Idee abzusbringen, als die ersten Kanonenschüffe, mit welchen sich dieses Gefecht ankundigte, meiner Absicht zuvorkamen.

Allein Dembinsti hielt just Mittag, und überhörte, ob des wills fommenen Geräusches der Ess und Trinkgerathe in seiner nächsten Rahe, den minder willkommenen fernen Kanonendonner. Meine munbliche Anzeige von dem feindlichen Angriffe traf ihn somit ganz unvorbereitet; dessenungeachtet eilte er sogleich an den Ort der Gefahr; ich — durch

die Ungeschicklichkeit eines Husaren, welchem ich mein Pferd anvertraut hatte, aufgehalten — wenige Minuten später ihm nach.

Am westlichen Ausgange von Mezö-Kövest passirt man eine Brücke. Auf dieser begegnete mir eine halbe Batterie von der Division Amety in eiliger Flucht. Der Commandant dieser halben Batterie schwur hoch und theuer, das ganze Lager sei zersprengt und er habe nur noch mit genauer Noth seine Geschütze gerettet. Der arme Mann war so ersichrocken, daß er seinen Augen nicht mehr traute; er hätte sich sonst von der Brücke aus, so gut wie ich, mit einem einzigen Blicke auf unser Lager, die Ueberzeugung verschaffen können, daß die Gesahr keineswegs so groß sei, wie er sie schilderte. Ich ließ seine halbe Batterie halten und umkehren.

Beiläufig tausend Schritte vor Mezö-Kövesd, jenseits einer zweiten Brüde, über welche die Straße von Mezö-Kövesd nach Szihalom und Kerecsend führt, fand ich die Divisionen Kmety, Guyon und Aulich in Schlachtordnung aufgestellt, und die Cavalerie der lettern Division (das 9. Hufarenregiment) eben auf der Rüdsehr von einer gelungenen Attaque; während die Division Poltenberg, das 1. Armeecorps und die Einzeldivision des 2. sich rasch der Borrüdung des rechten Flügels anschlossen.

Der Feind war bereits bis auf die Höhe von Sihalom zurudsgeeilt und beobachtete von dort aus, mit vieler Selbstverleugnung, die erfolgreichen Bemühungen einiger Husaren, jene halbe Batterie, welche ihm vom 9. Husarenregimente abgejagt worden, flott zu machen, und an unsere anderthalb Geschüßerträge weiter rudwärts stehende Front zurudzuführen.

Dembinski aber, wahrscheinlich in Folge des unterbrochenen Diner sehr übel gelaunt, schimpfte fortwährend — nicht etwa über den Feind, sondern über unsere Borrückung, nannte die gelungene Attaque eine Dummheit, und gebot endlich — nachdem ihm die Wiederholung ähnslicher Expectorationen durch die kernigen Antworten einiger Husarensoffiziere verleidet worden — für die ganze Front der Armee ein tiefssinniges "Halt!"

Dann ließ er uns stehenden Fußes die finkende Nacht erwarten. Der Feind hingegen konnte nun etwa dieselben Betrachtungen über uns anstellen, welche wir früher über ihn angestellt, als er sich durch einige Husaren seine eigenen Geschütze vor der Rase hatte wegführen laffen.

Es ift bereits aus Borhergehendem befannt, bag Dberft Braf Gunon in ber Racht vom 2. auf ben 3. Februar ju Iglo von einer Colonne bes Schlid'schen Corps überfallen und ihm bei bieser Belegenheit eine Kanone war abgenommen worden. Diese Kanone, beren Berlust an den Feind Oberst Graf Guyon fortwährend in Abrede gestellt hatte, befand fich nun zufällig unter ben brei foeben eroberten Biecen. Die bisherige Behauptung Guyon's, bie vermißte Ranone muffe sich, bei ber mahrend bes Ueberfalles entstandenen allgegemeinen Berwirrung, in den Balbern von Iglo verirrt haben, durfte naturlich aus Achtung vor der befannten Bahrheiteliebe Buyon's - trop bes wiberfprechenden Umftandes, daß diefe Ranone wirklich im Befite bes Feindes gewesen - nicht bezweifelt werben, und es erhob sich bemnach gegen die seit Iglo vermißte Kanone ber schwarze Berbacht, fie fei bafelbft von ber Divifion Guyon in landesverratherischer Absicht entwichen und dem eine Boche später von Kaschau über Torna und Tornalja retirirenden Schlid'ichen Corps jugelaufen! - Dan mag biefe Bendung abgeschmadt finden; jeboch landlich! fittlich! In meinem Baterlande ift nun einmal die Voraussehung irgend einer Berratherei die allgemein beliebte Formel, nach welcher die natürlichften unliebfamen Borgange auf piquant = myftifche und nebenbei bie Nationaleitelkeit figelnde Beife analyfirt werben.

ſ

Eines schönen Tages hatte der "Közlöny" — unverkennbar in der Absicht, einen meiner persönlichen Gegner im Lande populär zu machen — dithyrambisch berichtet, wie Guvon schon bei Iglo (eben in jener fatalen Racht vom 2. auf den 3. Februar) die Feinde des Vaterlandes bei Put und Stengel vernichtet habe. Wie hätten denn also die Bernichteten ihrem Bernichter noch eine Kanone abnehemen können?

Ich erwähnte oben eines Artillerieoffiziers, welcher mir unmittelbar nach bem Beginn bes feindlichen Angriffes auf unfer Lager, auf ber

Mezö-Kövesber Brüde, mit seiner halben Batterie in wilder Flucht begegnet war. Diesen verurtheilte ich wegen des Verbrechens der Feigsheit, dessen er sich durch seine Flucht schuldig gemacht hatte, zum Tode durch Pulver und Blei, und wollte das Urtheil zum abschreckenden Beispiele vor der Front der Division, zu welcher er gehörte, in flagranti vollziehen lassen. Dembinsti aber, von welchem ich, da er eben zugegen war, vorher die Erlaubniß zur Abhaltung der Erecution einholen mußte, begnadigte den Delinquenten.

Ein anderer sonst braver Offizier vom 1. Armeecorps hatte sich zufällig turz vor dem feindlichen Angriffe berauscht und in diesem Zusstande unrechtmäßige Beute gemacht. Er sollte hierauf arretirt werden, widersetzte sich aber mit bewaffneter Hand und büßte dabei, von den Rugeln der Escorte durchbohrt, sein Leben ein.

Die Dunkelheit war mittlerweile hereingebrochen; Dembinski ging zur Ruhe. Balb barauf durften auch die Truppen ihre frühern Lager-pläte wieder beziehen, und min konnten jene Divisionen abkochen, welschen das Schickfal in der Gestalt Szemere's und seiner Berpflegungs-commissäre den Tag über ausnahmsweise günstig gewesen. Die lebrisgen mußten sich vorerst aufs Requiriren legen, machten aber schlechte Geschäfte dabei, denn die Patrioten von Mezö-Kövest waren kluge, vorsichtige Leute.

## Neunundzwanzigstes Capitel.

Dembinski will die Armee ausruhen laffen. Seine Dishofitionen hierzu. — Die Armee bezieht Cantonnirungen. — Rlapka bei Eger-Farmos angegriffen (1. März). — Die Armee verläßt die Cantonnirungen. — Erholungstheorie Dembinski's. — Charakter des Bindisch-Gräß-Dembinski'schen Feldzuges.

Der Morgen bes 1. Mart fand uns noch immer im Lager bei Mezo-Kövest, voll nüchterner Ergebung in ben noch immer unausges sprochenen Willen Dembinski's. Gegen Mittag endlich ward biefer bekannt.

"Um ben Truppen — so hieß es beiläusig in ber Einleitung zu ben Dispositionen für biesen Tag — bie nothige Zeit zu ihrer Erholung zu sichern, werden ihnen Cantonnirungen anges wiesen". Diese Cantonnirungen waren:

Für bas gange 1. Armeecorps und bie Einzelbivision bes 2. Corps: Eger = Farmos;

für die Divifion Aulich: Lovo;

für bie Divisionen Amety und Boltenberg: Szent-Iftvan;

für die Division Gunon: Regnes.

Da nun biese Cantonnirungsstationen nur um zwei, brei, bie weisteften um vier Marschstunden, Eger-Farmos kaum um eine halbe weiter als Mező-Rövesb vom feindlichen Lager entfernt, in einer dem Feinde eben so gut wie uns zugängigen Ebene lagen, ein feindlicher Angriff

somit durch die Verlegung unserer Armee in dieselben nur höchstens um jene Zeit verzögert erschien, deren der Feind bedurfte, um die eine oder die andere Cantonnirungsstation zu ermitteln und zu erreichen, und da wir nicht voraussetzen, daß Dembinsti unter der Ruhe und Erholung, welche den Truppen in der neuen Dislocation verheißen ward, blos eine wenige Stunden andauernde meine, so konnten wir nicht sogleich begreisen, wie jene Dispositionen dem Zwecke entsprechen sollten, für welchen sie, wie die Einleitung sagte, berechnet waren. Im Gegentheil wurde die Befürchtung, daß unsere Lage in jenen Cantonnirungen eine ungleich gefährdetere als in Mező-Kövesd sein dürste, schon durch die oberstächlichste Vergleichung beider Situationen geweckt.

So wenig Vortheile auch das Lager bei Mezo-Kovest für die Bertheidigung bot, so war die Armee in demselben doch wenigstens vereinigt, nicht so zerstückelt und überdies um die Division Kmetn stärker als am letten Schlachttage vor Kapolna.

Gin Angriff bes Feindes, selbst mit ganzer Macht ausgeführt, hatte hier — bas Berhaltniß ber gegenseitigen Stärke zunächst erwosgen — weniger Chancen als vor Kapolna. Und gesetzt auch, der Sieg würde sich wieder dem Feinde zugeneigt haben, so blieb doch unserm Oberfeldherrn noch immer die Möglichkeit gesichert, durch rechtzeitige Anordnungen einem größern Unfalle vorzubeugen.

Die Cantonnirungen hingegen, welche wir beziehen follten, ger= ftudelten bie Armee.

Hatte nun der Feind die Absicht, uns in Mezos-Kövest anzugreisen, wie die Einleitung Dembinsti's zu feinen Dispositionen stillschweisgend voraussetze, so waren die bereits erwähnten Entfernungen der Cantonnirungsstationen Szent sistvan, Lövö und Eger-Farmos von Mezos-Kövest nicht groß genug, um ihn (den Feind) von einer weistern Borruckung gegen eine derselben abzuhalten. Welche immer er angriff, er konnte sich dabei den Sieg nur zu leicht sichern, während unser Oberfeldherr, bei der großen Entlegenheit der einzelnen Heeresabtheilungen von einander wie von seinem Hauptquartiere in Poroszlo, jeder Möglichkeit entbehrte, nach einmal erfolgtem seindlichen Angriffe

noch rechtzeitige Berfügungen zur Abwehr eines bedeutenden Unfalles zu treffen. Bon einer vorsorglichen Anordnung für einen ähnlichen Angriffsfall aber enthielten die Cantonnirungsdispositionen nicht eine Silbe; nicht einmal ein Bereinigungs oder Rückzugspunkt war darin angegeben.

Diefe Lude in den Dispositionen fiel um fo mehr auf, als fie, bei der gleichzeitigen Berlegung des gangen 1. Armeecorps und der Einzeldivision bes 2. Corps nach Eger-Farmos, nicht mehr die Folge ber firen 3bee: ber Feind werbe die Cantonnirungen feines: falls angreifen - fein konnte. Es wies namlich ber Umftand, baß eben Eger : Farmos, bie bem Feinde junachft gelegene Cantonnirungs: ftation, im Bergleiche ju ben übrigen, fo auffallend ftart befest worben, jundchft barauf bin, wie bei bem Entwurfe jener Dispositionen ber Gebante an bie Bilbung einer ftarten Arrieregarbe thatig gemefen. Run tonnte biefer Gebante nur burch bie Borausfegung eines feindlichen Angriffes angeregt werden, mahrend hinwieder bie Sorglofigfeit, mit welcher ber Antritt bes ercentrischen Rudzuges von Mezo-Rovest in die Cantonnirungen bis zum hohen Mittag ver- . schoben und bas unter bem Schleier ber vergangenen Racht ober ber Morgennebel so leicht unbemerkt ausführbare Manoeuvre den spahenden Bliden ber feindlichen Bortruppen in Sichalom blosgelegt worden, jene Borausfegung gerabe in Abrebe ftellte.

Für biese rathselhaften Wibersprüche fanden wir keine Lösung, und ba auch unser Bertrauen zu Dembinski bereits erschüttert war, so konnten wir des Gedankens an die verheißene "Ruhe und Erholung" nicht recht froh werden, als wir um die Mittagsstunde des 1. März aus dem Lager von Mező-Kövesd nach den Cantonnirungen auf-brachen.

Mein Hauptquartier schloß sich ben nach Szent : Iftvan bestimm: ten Divisionen Poltenberg und Amety an.

Etwa zwei Stunden vor Einbruch der Nacht wurde bereits die verheißene Ruhe und Erholung durch heftigen, anhaltenden Kanonens donner gestört, welcher aus der Gegend von Eger = Farmos zu uns herüberdrang.

Dberst Klapka — wie erwahnt, mit dem ganzen 1. Armeecorps und der Einzeldivision des 2. Corps nach diesem Orte disponirt — war angegriffen, und bei der Rahe der vereinten seindlichen Armee kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß dieser Angriff nicht mit weit überlegenen Streitkräften unternommen worden sei. Es stand somit zu befürchten, daß Oberst Klapka geschlagen, gegen Poroszló zurückges drängt, in Folge dessen aber die Division Aulich in Lövö preisgegeben werde, und mir lag die Verpflichtung ob, diesen Calamitäten womöglich durch unverweiltes Vorrückenlassen der Divisionen Poltenberg und Kmety gegen Eger Farmos vorzubeugen. Ich konnte dieser Verpflichtung um so leichter nachkommen, als Szent Pstván durchaus keine strategische Wichtigkeit für uns hatte.

Der fürzeste und, wie man versicherte, beste Weg von biesem Orte nach Eger - Farmos führt über Lovo; Dieser beste Weg war aber grundlos.

Wir hatten ihn kaum halb zurückgelegt, als ber Kanonendonner von Eger-Farmos plöglich wieder verstummte. Die Ursache hiervon konnte ebensowohl die Riederlage Klapka's wie die vorgerückte Dunkelbeit sein; um so mehr mußten wir unsern Marsch beschleunigen. Alle Anstrengungen hierzu scheiterten jedoch an den Hindernissen, welche sich und auf der in dieser Jahreszeit nahezu unprakticabeln Wegstrecke entsgegenthürmten.

Bor Lövö hatten wir ben aus seinen Ufern getretenen Kanyabach zu passiren. Die Dunkelheit der Racht und die Tiese des Wassers machte die Anwendung einer Menge zeitraubender Borsichtsmaßregeln dabei unumgänglich. Erst nach Mitternacht war der Uebergang volls ständig bewirkt und die Divisionen Aulich, Poltenberg und Kmety wieder vereinigt.

Bereits mehrere Stunden früher hatten einige Abtheilungen unserer bei Eger-Farmos gestandenen Truppen Lövö erreicht. Bon diesen erfuhren wir nun: ber Feind habe den Marsch Klapka's — von Mezö-Kövest nach Eger-Farmos — auf dem Wege von Szihalom über Szemere fortwährend cotopirt und den Obersten Klapka gleich nach dessen Anlangen bei Eger-Farmos auf das heftigste mit Artillerie anz

gegriffen, Klapka aber nach hartnädigem Biderstande ben Rudzug gegen Boroszló angetreten, wobei jene Truppen-Abtheilungen, zufällig von ihrem Gros getrennt, gegen Lovo zurudziehen mußten.

Diese Rachrichten bestimmten mich, bas Lager bei Lövö nach furster Rast abzubrechen und mit ben Divisionen Aulich, Poltenberg und Amety über Ivánka gegen Poroszló zurückzumarschiren, während ich ber Division Guyon in Régnes die Weisung schickte, das Gleiche zu thun.

Wie mube und matt die Truppen auch gewesen sein mochten, als Dembinsti sie am Mittag bes 1. März 1849 aus dem Lager vor Mező-Kövest zu ihrer Erholung in die Cantonnirungen von Négyes, Szent - Iftván, Lövő und Eger - Farmos abgeschickt hatte: die Ruhe, welche sie daselbst fanden, war so rasch erquickend, daß sie bereits am frühen Morgen des 2. März 1849 — über alle Maßen gestärkt!? — sich in Poroszló wieder vereinigen konnten.

Achtzehn furze Stunden hatten hingereicht, die Genialität jener Theorie in das glanzendfte Licht zu stellen, nach welcher Dembinsti in der goldmäuligen Morgenstunde des f. März 1849 die Erholungs-Dispositionen für seine — im Borübergehen bemerkt — mehr hungrige als müde Armee entworfen. Ungezwungen entwickelt sich jene Theorie aus diesen Dispositionen wie folgt:

"Die Beziehung zerftreuter Cantonnirungen im nache ften feindlichen Operationsbereiche — in einer Ebene, beren Coupirungen nicht etwa ben fiegreichen Feind im Borrücken, wohl aber die getrennt cantonnirenden Seeresabtheilungen in ihrer Bereinigung beirren — sichert einer geschlagenen Armee bie zu ihrer Erholung nothige Ruhe."

Ober mit andern Worten und gleichzeitiger Anwendung auf ben vorliegenden Fall:

"Wenn man eine bereits geschlagene und ben feinds lichen Angriffen fortan ausgesetzte Armee den letztern entziehen will: so trenne man dieselbe — womöglich angesichts bes Feindes — in vier bis fünf, einander mehr oder minder gleiche Theile, und verlege die einzelnen Theile getroft in die nachft umherliegenden, Stunden weit von einander entfernten Ortschaften, zwischen welchen theils gar keine Communicationen, theils nur ungewöhnlich schwer prakticable bestehen; denn bei einem eivilisirten Feinde kann man stets soviel Lebensart mit Sicherheit voraussehen, daß er, die zunächst friedliche Absicht seines Gegners sofort erkennend und ehrend, die Offensive unverweilt einstellen werde.

K.=M. Fürst Windisch=Gräß hatte in der That zu solch schmeichelhafter Borausseung durch die auffallende Schonung berechtigt, mit
welcher er uns erst am Tage nach der Schlacht von Kapolna und
auch dann nur mit so geringen Streitkräften verfolgen ließ, daß es
uns eben nicht schwer siel, den Angriss derselben bei Mezd-Kövesd
— wie bereits erwähnt, mit gleichzeitiger Abnahme von drei Geschüßen —
anständig zurüczuweisen. F.-M. Fürst Windisch-Gräß zeigte sich solch
schmeichelhafter Boraussehung auch nach der Hand nicht ganz unwürdig, indem er unsere vor seinen Augen nach Eger-Farmos disponirten
drei Divisionen abermals nicht mit überlegenen Streitkrästen
angreisen ließ, was natürlich blos den etwas unbequemen zwar, aber
sonst nahezu verlustlosen nächtlichen Rüczug Klapka's nach Poroszlo
zur Folge hatte.

Ober sollte, was Dembinsti für civile Lebensart bes F.=M. Fürsten Windisch-Grät nahm., nur der Ausdruck — trop der Tage von Kapolna — fortwährender Berachtung des Gegners gewesen sein? Sollten weber die Tage von Kapolna noch der von Mezö-Kövesd genügt haben, senes geringschähende Urtheil über die Bedeutung unsers Widerstandes zu berichtigen, zu welchem anfänglich die große Retirade von der Lajtha dis hinter die Donau und die gleichzeitigen Siegesberichte des Landesvertheidigungs-Ausschusses freilich wohl hinreichende Belege geliefert hatten?

Wie immer auch die Antworten auf diese Fragen lauten mögen, ber furze Windisch-Grap - Dembinski'sche Feldzug hatte nun einmal, seit dem zweiten Schlachttage von Kapolna, beiderseits den Charafter einer sogenannten "Berlierpartie" im Bretspiele angenommen. Befanntlich wird biese Bartie von senem der beiden Spieler gewonnen, welcher

Ende die eigenen Steine immer ungebedt vor jene des Gegners zu bringen, damit sie genommen werden. Beide Oberfeldherren zeigten sich sehr gewandt hierin; so F. M. Fürst Bindisch Grät am 28. Februar bei Mező-Kövesd, so G. L. Dembinsti Tags daranf am 1. März bei Eger-Farmos. Aber der Lettere war unverkenndar Meister und würde ganz sicher gewonnen, d. h. alle seine Steine zuerst verloren haben, wenn diesen lettern (den Steinen) nicht plötzlich die Anwandlung gekommen wäre, vorerst durch eigen mächtige Züge die in den osterwähnten Cantonnirungen für Dembinski so überaus günstig gestandene Berlierpartie zu verpantschen und endlich gar ihrem Herrn und Meister den Lauspaß zu geden; und dies Alles blos aus dem Grunde, weil sie (die Steine Dembinski's) sich durchaus capricirten, daß mit ihnen immer nur Gewinnpartie gespielt werbe.

## Dreissigstes Capitel.

Die Divisionen Klapka's verweigern Dembinkki den unbedingten Gehorsam. — Dembinkki ordnet den Rüdzug dis hinter die Theiß an. — Klapka dewirkt ihn mit seinen Divisionen (am 2. März). — Ich verspäte den Rüdzug des 7. Armeecorps. Gründe hierzu. — Dembinkki stellt nun den Rüdzug des 7. Armeecorps ganz ab. — Meine schristliche Erkärung dagegen. — Ich bewirke den Rüdzug (am 3. März).

Als ich am frühen Morgen des 2. März mit den Divisionen Aulich, Poltenberg und Amety in Poroszló eintraf, theilte mir Oberst Alapka mit, daß, in Folge der vorabendlichen Cantonnirungsdispositionen Dembinski's, die Commandanten jener drei Divisionen, welche unter seinem (Klapka's) Commando in Egers-Farmos gestanden, im Namen ihrer Offiziere erklärt haben, keinen Besehl von Dembinski mehr anzunehmen, welcher nicht entweder von ihm (Klapka) oder von mir contrasignirt wäre. Unmittelbar darauf wiederholten jene Divissionscommandanten (anstatt Bulharin Dessembly) dieselbe Erklärung perssönlich vor mir in Klapka's Gegenwart.

Dembinski hatte die unter Klapka vereinigten drei Divisionen, bereits vor meinem Eintreffen in Boroszló, zum unverweilten Rückzuge bis hinter die Theiß bestimmt. Sie waren in Folge dessen eben im Abmarsche begriffen, als deren Commandanten mir jenes Ansinnen, den absoluten Oberfeldherrn Dembinski zu einem constitutionellen zu metamorphosiren, vortrugen.

Run burfte ich von fo erfahrenen Solbaten, wie Dberft Rlapfa

und feine brei Divifionscommandanten, unmöglich vorausseten, bag es ihnen mit ber Anwendung bes constitutionellen Brincips auf Die Kuhrung einer Urmee im Rriege Ernft fein tonne: und nahm jenes Ansinnen gang einfach für ein consilium abeundi, welches bem Oberfeldheren Dembinofi gegeben werben follte. Da jedoch eine so außerorbentliche Magregel minbestens bie Buftimmung einer überwiegenden Majorität ber Armee bedurfte, die vier Divisionen bes 7. Armeecorps aber - also die größere Salfte ber Armee - ihren Gehorfam bem Oberfeldherrn noch nicht gefündiget hatten, und ich überdies ber Meinung mar, bag ein so wichtiger Schritt nicht übereilt werben burfe, fo forberte ich unter Beistimmung Rlapfa's bie erwähnten best Divisionscommanbanten auf, fich in die Anordnungen Dembinsti's einstweilen noch unbedingt ju fugen, bis ber Rudjug ber gangen Armee hinter die Theiß, welchen Dembinski soeben in Absicht zu haben schien, bewirft, und die Möglichkeit geboten mare, ihr Anfinnen mit Duge au berathen.

Die Divisionscommandanten erklärten sich hierzu bereit, und kehrten zu ihren Truppen zuruck, ebenso Oberst Klapka; während ich auf das Hauptquartier Dembinski's eilte, um ihm das Eintreffen der Divisionen Aulich, Poltenberg und Kmety in Poroszló anzuzeigen, und seine ferenern Befehle für dieselben einzuholen.

Dembinsti empfing mich sehr ungnäbig; sprach von Richtgehorchenstönnen, von Davonlaufen vor jedem feindlichen Kanonenschuß; dußerte, daß es nicht sein Plan gewesen, wieder über die Theiß zuruckzukommen, sondern daß wir ihn dazu zwängen, und er deshalb den Rückzug auch schon angeordnet habe. Das 7. Armeecorps sollte den Divisionen Klapka's sogleich nachfolgen.

Mit dieser Weisung abgesertigt, eilte ich dem 7. Armeecorps (mittelerweile war auch die Division Guyon von Régyes eingetrossen) einsteweilen Lagerpläte anzuweisen, die die Divisionen Klapka's, auf ihrem Rückzuge von Poroszló über die Theiß, weit genug voraus wären, um den Nachmarsch des 7. Armeecorps nicht mehr zu beirren.

Dembinski verlegte gleichzeitig sein Hauptquartier nach Tisas Füred. Ich sah ihn am rechten Theißuser nie wieber. Außer bem 7. Armeecorps standen zur selben Zeit auch noch sechs Escadronen Cavalerie vom 2. Corps in Poroszló. Diese gehörten zu jener Armeedivision, welche der Oberfeldherr, während seiner eben besendeten Offensivoperation, zur Sicherung des Theißüberganges zwischen Poroszló und Tisza-Füred, in diesen beiden Orten zurückgelassen hatte, Es sollten nun, Dembinski's letter Anordnung gemäß, diese sechs Escabronen, selbst nach erfolgtem Rückzuge des 5. Armeecorps hinter die Theiß, noch in Poroszló zur Beobachtung des Feindes verbleiben.

Ich schiedte mich eben an, ben Ruckzug anzutreten, als ber Feind, auf ber Besenvöer Straße gegen Poroszló anruckend, sich plöglich vor wes in einer ber unserigen kaum überlegenen Starke zu entwickeln begann.

Er that anfangs bergleichen, als hatte er bie Abficht einen Angriff auf unfer Lager zu versuchen.

An ben Rudzug war nun augenblidlich bei ben fatalen Gigensthumlichkeiten unferer Rudzugslinie, nicht zu benten.

Diese bestand in einer Dammstraße, von der Breite, daß sich eben noch zwei Fuhrwerke darauf ausweichen können. Die Theiß war bezreits ausgetreten; jene Dammstraße die einzige Communication zwischen Boroszló und der Theißbrude.

Poroszló ist ein von Norden nach Süden gestreckter Ort, auf einer Terrainerhöhung gelegen, welche den hier über eine Stunde breiten Ueberschwemmungsbereich am rechten Theisuser westlich abgrenzt. Diese Terrainerhöhung böscht sich gegen Osten steil ab, und bildet zugleich das rechte Ufer des Cseröbaches, dessen linkes bereits im Inundationsterrain selbst liegt, über welchen die erwähnte Dammstraße nach der, etwa eine Stunde weit entlegenen Theißbrude führt. Die Berbindung der Dammstraße mit der diese dominirenden Terrainerhöhung, welche den Ort Poroszló trägt, ist mittels einer Jochbrude über den Cseröbach hergestellt.

Der freie Raum zwischen ber öftlichen Hauserreihe von Poroszlo und der Uferboschung, des Cserobaches gestattet das Auffahren von Batterien, welche die Dammstraße — da diese in senkrechter Richtung auf jene Häuserfront angelegt ist — der Länge nach bestreichen und ins Kreuzseuer nehmen, somit die auf der Dammstraße retirirenden Truppen buchstäblich von derselben herabsegen können, ohne daß den lettern irgend eine Möglichkeit geboten ware, mehr als ein Geschüt — nämlich auf der Dammstraße selbst — gegen die feindlichen Batterien aufzuführen, welches aber dann offendar die äußerste Rachhut bilden müßte.

Poroszló ift, ber Breite nach, in ber Richtung von Best nach Oft, von mehrern Gassen burchschnitten. Eine berselben mundet auf dem erwähnten freien Raume, zwischen dem rechten Cseröuser und der östlichen Häuserfront, gerade gegenüber der Brücke; die andern theils unters, theils oberhalb berselben.

Das 7. Armeecorps ftand, wie gefagt, noch im Lager vor ber langen Bestlissiere bes Ortes, als bet Feind etwa anderthalb. Geschützerträge vor unserer Front sich entwidelte. Die Aussicht war frei; unser Ruds jug konnte nicht maskirt werben.

Der Antritt beffelben unter ben Augen bes Feindes mußte biefen jum Angriffe, jur Berfolgung geradezu auffordern.

Bahrend wir nun von allen ben erwahnten Gaffen, welche ben Ort ber Breite nach burchichneiben, nur fene eine gegenüber ber Dammftaße ausmundende benuten burften, wenn wir nicht, burch bas Zusammenströmen mehrerer Rückzugscolonnen unmittelbar an ber Brücke, in ihren Folgen unberechenbare Stockungen veranlaffen wollten: konnte ber Feind, burch die übrigen vordringend, gleichzeitig mit unserer Queue ben freien Raum von ber öftlichen Sauferfront erreichen, feine Befchute gegen ben Damm aufführen und sans gene bas Werf ber Bernichtung Dabei mare ber birecte Schaben, welchen fein Keuer uns verursacht haben wurde, gar nicht in Anschlag zu bringen gewesen gegen jenen, welcher in Folge bes Bebranges auf ber ichmalen Dammftrage entstehen konnte. 3ch fürchtete in ber chaolischen Berwirrung mehrere Beschütze und Munitionstarren über die Dammboschungen herunterpurzeln feben zu muffen, und wollte lieber ftebenben Fußes einen felbst ungleichen Kampf annehmen, und mich bis jum Aeußersten wehren, als ben Rudjug unter fo fatalen Conjuncturen antreten.

Dem anfänglichen offensiven Dergleichenthun bes Feinbes folgte

unsererseits eine Borrudung: die Sistirung berfelben bem Zuructziehen ber feindlichen Avantgarbe. Und hierauf begnügten sich beibe Theile einander den Tag über zu beobachten.

Am späten Rachmittage kehrte eine gegen Heves ausgesendete Husarenpatrouille mit einigen Gefangenen, Uhlanen, zurud, welche von dem Commandanten der feindlichen Colonne in Heves mit einer Despesche "an den k. k. F.-M.-L. Grafen Wrbna in Poroszló" abgeschickt war. Der Inhalt dieser Depesche belehrte uns, daß wir von Heves keinen feindlichen Angriff zu fürchten hatten.

In meiner Suite diente als Gallopin unter Andern auch ein harms loser Los Presztis Husar. Diese merkwürdige Truppe zeichnete sich vorzüglich durch ihre rothen Mäntel aus. Jener Harmloser fror eben, und hatte den seinen um, als man die Uhlanen eindrachte. Run sah einer derselben den rothbemäntelten Los Presztis Husaren für jenen Scharfrichter an, welcher — wie man sich's im seindlichen Lager erzählte — den Gefangenen zuerst die Ohren, und nach einer Weile den ganzen Kopf abschneide. Natürlich wurde nun der brave gefangene Uhlane vom bloßen Andlick des rothen Los Presztis Husarenmantels besteutend galgensiederkrank und genas erst nach anhaltender Labung mit Speck, Brot und Wein.

Wir hatten keine Aussicht mehr im Laufe des Tages angegriffen zu werden. Der Feind vor uns schien sich noch zu schwach zu fühlen und Verstärkungen abwarten zu wollen, welche im Laufe der Racht eintressen konnten.

Wir mußten bemnach, um ben Gefahren eines für ben nachsten Tag zu erwartenden übermachtigen Angriffes auszuweichen, ben versjögerten Rückzug unter bem Schute ber Racht bewerkftelligen.

Ich erließ die nothigen Befehle hierzu, und erstattete an Dembinofi bie Anzeige von den Urfachen dieser Berspätung.

Für den Abmarsch aus dem Lager wurde die zweite Stunde nach Mitternacht sestigesett. Roch vor Mitternacht sedoch erhielt ich von Dembinsti, als Antwort auf meine Meldung, den Befehl, mit dem 7. Armeecorps auch den nächsten Tag über in Poroszló zu bleiben, und den Kampf anzunehmen, wenn der Feind angreisen sollte.

Dembinsti wollte offenbar noch einmal sein Glück in der "Berlierspartie" und zwar mit dem 7. Armeecorps allein versuchen; ich aber hatte kein Berlangen nach einer solchen, und erklärte Dembinski in eisnem besondern Schreiben — nach einer gedrängten übersichtlichen Zussammenstellung der Hauptmomente seiner bisherigen Wirksamkeit als Oberfeldherr —:

Wie mir dieser Befehl darauf berechnet scheine, das beste ungarische Corps nuhlos hinschlachten zu lassen, ein Corps, für dessen Ershaltung ich, als Commandant besselben, dem Baterlande verantwortlich sei. Die günstigen Gelegenheiten, mit Entschiedenheit zu schlagen, wären von ihm (Dembinsti) bei Tornalja, Kerecsend (unmittelbar nach der Schlacht von Kápolna), und Mező-Kövesd versäumt worden; die gegenwärtige Stellung des 7. Armeecorps, mit einem langen, offenen, nicht zu vertheidigenden Desilé im Rücken, eigne sich schlecht zu der Annahme eines ernsten Kampses, mit welchem er (Dembinsti), wie es scheint, nun plöslich das Bersäumte nachholen möchte. Das Corps müsse vielzmehr schleunigst aus dieser gefährlichen Lage gerettet werden. Dies aber sei nur durch den nächtlichen Rückzug, welchen ich bereits angeordnet habe, noch möglich, und ich bereit, meinen diessälligen Unsgehorsam vor einem Kriegsgerichte zu verantworten.

Bor Tagesanbruch des 3. März hatte ich mit dem 7. Armeecorps Poroszló bereits geräumt, und nur die erwahnten sechs Escadronen Cavalerie des 2. Armeecorps zur Beobachtung des Feindes daselbst zurückgelassen.

Ich erreichte anstandslos das linke Ufer der Theiß; das feindliche Corps aber, dessen Angrissen ich durch diesen nächtlichen Rückzug auszuweichen gedachte, war gleichzeitig von Poroszló gegen Bessenzö zusrückgegangen, und so hatte sich denn wieder einmal Einer vor dem Andern gefürchtet, und wieder einmal Beide ohne Grund.

## Einunddreissigstes Capitel.

Die Stabsoffiziere der Armee beantragen die Entfernung Dembinkli's vom Obercommando. — Der Regierungscommiffar Szemere übernimmt die Bollziehung. — Dembinkli's Schwierig-teiten bagegen, ohne Erfolg. — Roffluth's Ankunft bei der Armee. — Stabsoffiziers-Berthöre. — Better wird zum Obercommandanten befignirt.

Das entschiedene Mistrauensvotum der Divisionare Klapka's gesgen Dembinski hatte mittlerweile bei den Divisionen des 7. Armeecorps den lebhaftesten Wiederhall gefunden. Die Armee war also bereits factisch ohne Kührer.

General Répásy, der Commandant des 2. Armeecorps, und Oberst Rlapka sahen ebenso gut wie ich ein, daß dieser Zustand der Armee, ohne Gesahr für das Baterland, nicht lange fortbestehen könne.

Wir famen somit ungezwungen barin überein, die Stabsoffiziere ber eben bienstfreien Divisionen unserer Corps ohne Zeitverlust zu einer Berathung deffen, wie diesem Zustande am zwedmäßigsten abzuhelsen ware, zu berusen, den Regierungs-Obercommissar Bartholomaus von Szemere aber zur Theilnahme an der Berathung einzuladen, damit selbst der Schein gemieden werde, als conspirirte die Armee gegen die Regierung.

Der Beschluß bieser Stabsoffizierversammlung läßt sich sammt beffen Motivirung in Folgendem turz zusammenfassen.

Den Feind schlagen und nebenbei hungern, geht an. Bom Feinde

geschlagen werben, aber wenigstens nachträglich gut effen und trinken, ließe sich allenfalls auch noch ertragen. Allein wiederholt geschlagen werben und obendrein Hunger leiben, nebst allen sonft erbenklichen Strapazen dazu: fei benn boch zu arg, und nicht länger zu ertragen.

G. 2. Dembinsti habe all biese Calamitaten — zunächst burch bie Art und Beise, in welcher er als Oberfelbherr seine beabsichtigte Offenstwe zur Wiedereroberung der Hauptstädte leitete — über die Armee herausbeschworen, und in Folge dessen das Bertrauen der letztern für immer verwirkt.

Der anwesende Stellvertreter ber Regierung, Bartholomaus won Szemere, werbe bemnach ersucht, die geeigneten Maßregeln zu treffen, daß G.-L. Dembinski vom Obercommando der Armee entsfernt, und dieses einstweilen — bis zur definitiven Ernennung des Nachfolgers Dembinski's — einem der anwesenden Armeecorps «Com» mandanten übertragen werde.

Um Szemere in ber Wahl bes interimistischen Oberfelbherrn vollstommen freie Hand zu lassen, erklärte ich in vorhinein, burchaus nichts dagegen zu haben, wenn er allenfalls einem meiner beiden jüngern Rameraden Repasy oder Klapka das einstweilige Obercommando überstragen wollte. Da aber diese Beiden es hinwieder passend fanden, daß die provisorische Führung der Armee mir, als dem im Range älstesten Corpscommandanten, anvertraut werde: so blied Szemere keine Wahl mehr, und er berieth sich mit mir über die mindest verletzende Weise, in welcher die Entsernung Dembinski's vom Obercommando bewirkt werden könnte.

Wir meinten dabei am schonendsten vorzugehen, indem Szemere ben Oberfeldherrn schriftlich sogleich aufforderte, der bittern Bille, die ihm zugedacht sei, durch freiwilliges Abtreten von seinem Bosten auszuweichen und sein Operationsjournal sammt den übrigen Protocollen ihm (Szemere) auf considentiellem Wege zu überschicken.

Allein, entweder glaubte Dembinski nicht an die Möglichkeit, in Folge eines simplen Mistrauensvotums der Armee abgesetz zu werden, oder hoffte er eine Marthrerkrone zu erringen: denn er wollte vom freiwilligen Abtreten durchaus nichts wiffen. Es schien übrigens auch

möglich, daß et an der Echtheit des Mistrauensvotums der Armee zweifelte und solches blos für ein etwa von mir fingirtes nahm. Bor allem mußte ihm also biefer Wahn ganz und gar benom= men werden.

Bu blesem Ende begab sich Szemere Tags barauf, von Repasy, Klapka und mir, und, wenn ich nicht irre, auch von Aulich und dem Generalstabs-Chef des 7. Armeecorps begleitet, auf das Hauptquartier Dembinski's.

Um aber gar kein Mittel ber Schonung unversucht zu laffen, trat Szemere zuerst allein bei Dembinski ein, und kündigte diesem vorstäufig an, was ihm augenblicklich bevorftanbe, wenn er sich fortan weigern sollte, ben Commandostab freiwillig niederzulegen.

Rachbem auch biese Maßregel ohne Erfolg blieb, forberte Szemere und, die wir einstweilen im Borzimmer gewartet hatten, auf, gleichfalls einzutreten, und erflärte nun Dembinsti in unserer Gegenwart: die Armee habe kein Bertrauen mehr zu seiner Führung, und er müsse nun wohl selbst einsehen, wie der Mangel dieses Bertrauens sein ferneres Wirken als Obercommandant paralysire.

Dembinsti schien von ber Voraussetzung befangen, es handle sich hier weniger um seine Entfernung vom Obercommando als um bie Befriedigung unserer Lüsternheit nach der Enthüllung des — seiner mislungenen Offensive zu Grunde gelegenen und von ihm mit Aengstlichfeit geheimgehaltenen — Operationsplanes: denn das Wesentlichste seiner Antwort auf die Erklärung Szemere's war solgende Reminiscenz aus jenem Feldzuge, welchem er seine vormärzliche conversationslerisonelle Berühmtheit verdankt:

"Auf meiner Retirade in Litthauen", so hub Dembinski zu erzählen an, "kamen einmal meine Offiziere zu mir, und verlangten zu wissen, wohin ich sie führe. Meine Herren, antwortete ich ihnen, sehen Sie hier meine Müte?"

Dabei ergriff Dembinsti wirklich seine Stubenmuge, und seste sie provisorisch auf.

"Wenn ich voraussetzen könnte", fuhr er sodann in der Citirung seiner «Antwort von damals» fort, "daß diese Mütze etwas davon

ahne, was ich bente, und wohin ich Sie (die Offiziere in Litthauen, nicht uns) führen wolle, so wurde ich sie (bie Muse) zu Boben werfen und zertreten und fürder ohne Kopfbebeckung umherwandeln."

Zugleich riß Dembinsti die arme Stubenmuse wieder vom Kopfe, beutelte sie eine Weile mit sichtlicher Entrüstung und warf sie unbarms herzig zu Boden.

Daffelbe muffe er auch uns zur Antwort geben — meinte er hierauf — so oft wir nach seinem Operationsjournale frügen.

Dembinsti übersah dabei offenbar, wie wesentlich verschieden seine Situation uns gegenüber von jener ben Offizieren in Litzthauen gegenüber war.

Jene Offiziere wollten erft wiffen, wohin er fle führe; wir wußten bereits, wohin er uns geführt habe — in die Sauce namlich.

Jene zweifelten erft an seiner Befähigung zum Felbheren, wir nicht mehr am Gegentheile.

Jene wollten ihm unter gewissen Bebingungen nachfolgen, wir unter gar teiner mehr.

Ich habe Dembinsti start im Verdacht, daß ihn nur "Antorenseitelkeit" verleitet habe, seine jenen Offizieren ertheilte geistreiche Antswort so mal à propos zu citiren.

Nach langerm erfolglosen Sin- und Herreben zwischen Dembinsti und Szemere, wobei unsererseits dem Lettern die Ehre der Wortführung ganz allein überlaffen blieb, endete endlich diese Scene mit der wiederholten Erklärung Dembinski's, daß er freiwillig nicht zurudtreten werde — worauf wir uns empfahlen.

Szemere aber mußte nun in den sauern Apfel beißen und fraft seiner unumschränkten Bollmacht den Generallieutenant Dembinski officiell bedeuten, das Armee = Obercommando unverweilt an mich zu übergeben.

Sobald ich überzeugt sein konnte, daß Dembinski diese Berordnung Szemere's bereits erhalten habe, beauftragte ich den Chef vom Generalstabe des 7. Armeecorps zur Uebernahme der beim Obercommando geführten Dienstbucher. Dembinski aber hatte diese mittlerweile in eigene Obhut genommen und verweigerte hartnäckig ihre Herausgabe. Der Chef bes Generalstabs vom 7. Armeecorps nahm die Sache ernst und ließ Dembinski eine Wache vor die Thure stellen.

Ich billigte vollkommen diese Maßregel, und machte sogleich bem Regierungs-Obercommissär Szemere die Anzeige von Dembinski's Ber-haftung. Auf diese Wendung der Dinge war Szemere nicht gefaßt gewesen, erklärte sich mit der Verhaftung Dembinski's durchaus nicht einverstanden und setzte diesen sogleich wieder in Freiheit.

Tags barauf traf ber Prafibent Koffuth mit bem Kriegsminister Messaros und F.= M.=L. Better in Tisa-Fured ein.

Szemere hatte namlich — zweifelsohne gleich nach bem Anlangen meines letten Poroszloer Schreibens an Dembinski — nach Debreczin berichtet, daß in der Armee Meuterei ausgebrochen sei.

Roch vor biesem Schreiben Szemere's waren zwei Stabsoffiziere, von Klapka und mir abgeordnet, in Debreczin eingetroffen, um der Regierung über die nachsten Ursachen des mislichen Fortganges unserer Kriegsoperationen die Augen zu öffnen.

Diesen Schritt nahm bie Regierung für ein ben Bericht Szemere's bestätigenbes Borzeichen.

Daher die Eilfahrt Koffuth's von Debreczin nach Tifza = Füred.

Run begann ein großartiges Berhor mit ben Stabsoffizieren ber Armee. Die Spipe beffelben war gegen mich gerichtet.

Als Berhörrichter fungirten Mefzaros und Better.

Mein Porobzloer Schreiben an Dembinski schien nicht genüsgend, um auf bieses allein hin mir ben Proces zu machen, während man Dembinski bennoch eclatante Satisfaction zu geben wünschte.

Dieser mochte — wie am Morgen bes 2. Marz in Poroszló vor mir, so jest in Tisza-Füred vor Kossuth und bessen Begleitern — die Schuld an seinem (Dembinski's) Rückzuge hinter die Theiß auf die Armee selbst und namentlich auf Klapka und mich gewälzt und somit den Verdacht angeregt haben, daß wir Beide durch absichtliches Hers beiführen ungünstiger Gesechtsresultate — an den Tagen von Kapolna und Eger-Farmos zum Beispiel — die Durchführung seines uns underkannten Operationsplanes vereitelten, um ihn (Dembinski) als ungarissichen Oberseldherrn für die Zukunft unmöglich zu machen.

Die Enthüllung von Thatsachen, welche biesen Berbacht bestätigen sollten, schien somit ber Endzwed jener Berhöre. Bar bieser erreicht, so sielen zwei Fliegen auf einen Schlag: "Dembinski" und "Sieg" würden aufgehört haben Bibersprüche zu sein, ich und meine Prosclamation von Baizen aber hatten ausgerungen!

Die lettere nämlich verursachte Kossuth viel Kummer. Hauptsschilch um ihre und ihres Berfassers Bedeutung unschädlich zu machen, ward Dembinsti von Paris verschrieben, wurden die selbständigen Armeedivisionen erfunden. Das kön. ungarisch - constitutionelle Armeecorps von der obern Donau sollte in der polnisch - ungarischen Revolutions - Armee aufgeben, damit "Octavianus"-Kossuth endlich ungenirt mit "Antonius"-Bemund "Lepidus"-Dembinsti "Triumvirat en miniature" spielen könne.

Je mehr nun das unerwartete Fiasco Dembinski's die bereits so heitern Aussichten hierzu wieder umnebelte, desto sehnlicher mußte besgreiflicherweise Kossuth wünschen, daß sich "die Schuld an die sem Fiasco" Klapka und mir nachweisen lasse. Meszaros und Better inquirirten demnach — ich weiß nicht mehr, wieviel Tage hindurch — aus Leibeskräften.

Allein fie fanben nicht, was fie fuchten.

"Dembinsti" und "Sieg" blieben fortwährend Biderfprüche; ich und bie Proclamation von Waizen follten noch immer nicht ausgerungen haben!

Meine Strafe für ben Ungehorsam gegen Dembinsti beschränkte sich auf eine langathmige humoristische Lection, mit welcher Weszaros — nachbem sämmtliche Stabsofsiziere vernommen waren — mich eines Tages, unmittelbar nach Tische, in Gegenwart Better's bedachte.

"In vino veritas" — begann er beiläufig — "fagt ein lateinissiches Sprüchwort; ich habe baher heute absichtlich einige Gläser Wein über ben Bebarf zu mir genommen, um Ihnen besto unumwundener bie Wahrheit zu sagen. Balb nach Ihrer Ernennung zum General und Commandanten bes obern Donau-Armeecorps mußte ich bemersten, daß Sie dem Kriegsminister jene Rücksicht vorenthalten, welche Sie ihm, dachte ich, schuldig gewesen wären. Unzählige Male haben

Sie mich mit Ihren Borichlagen an den Landesvertheibigungs Ausschuß ganglich übergangen. «Der alte Defzaros ift ein alter Bopf; wozu ben Zeitverluft?» mochten Sie babei gedacht haben. Ich fügte mich darein, benn ich bin kein Freund vom Kingerziehen. fuhr ich eines schönen Morgens, daß Sie plötlich den alten Meszaros als bie einzige Autorität proclamirt haben, welche Sie im Lande anerkennen. Sie begreifen wohl mein gerechtes Erstaunen barüber? begreifen wohl, wie schwer es mir geworden, den Grund bieser von Ihnen am allerwenigsten erwarteten Auszeichnung meiner Wenigfeit zu begreifen? begreifen wohl, welche Muhe es mir machte, um mich blos in meine neue Burbe, als einzige von Ihnen anerfannte Autorität im Lanbe, recht hineinzubenfen. Endlich gelang mir bies, und ich glaubte nun besto gewiffer auf Ihren Gehorsam rechnen ju durfen, je mehr Sie in biefer Beziehung noch aus früherer Zeit gut zu machen hatten. Allein welche Enttauschung! Sie geruhten blos ju icherzen, und haben mir eben fo wenig nach wie vor gehorcht, und gehorchten eben fo wenig in jungfter Beit bem Manne, welchen ich Ihnen zum Obercommanbanten gegeben habe. Es scheint alfo, ale maren Sie von ber Borfehung auserfeben, bas Spruchwort "Wer befehlen will, muffe erft gehorchen lernen » Lugen zu strafen." . . .

Dieser Einleitung folgten dann einige rhapsobische Vorträge aus dem Dienstreglement der f. f. österreichischen Armee, und ein gemüthliches "Richts für ungut" überzuckerte zum Schluß auch noch die wenigen im Contexte des harmlosen Verweises dem gutmuthigen alten Herrn wahrscheinlich gegen seinen Willen entschlüpften Bitsterkeiten.

Ich glaubte mich für so viel wohlwollende Rachsicht nicht bantbarer erweisen zu können, als indem ich, die Erörterung der mir vorgeriebenen Inconsequenzen in meiner Haltung Mestatos gegenüber mit schonendem Stillschweigen übergehend, mich auf die Rechtsertigung meines Ungehorsams gegen Dembinsti durch einige Gegencitate aus eben demselben Dienstreglement beschränkte, aus welchem ber eigentlich verweisenbe Theil ber Rebe bes Kriegsminifters geschöpft war.

Mesairos benutte meine Antwort als Anknupfungspunkt, um mir hierauf bekannt zu geben, daß Dembinskt bereits vom Obercommando entfernt sei und Better baffelbe übernehmen werbe.

## 3weiunddreissigstes Capitel.

Oberft Johann Damjanics fiegt bei Szolnot. — Dembinsti last uns nachträglich feinen Operationsplan ertennen.

Roffuth hatte entweder nicht den Muth, dem von der Stabsoffisier=Bersammlung über Dembinsti gefällten Urtheile entgegenzutreten, oder er erkannte es als ein gerechtes an; genug — Dembinsti erhielt für die erlittene Schmach augenblicklich keinerlei mir bekannte Genugthuung. Er mußte selbst dazu sehen, wie er sich tröste oder rache.

Einige Tage nach erfolgtem Rudzuge ber Armee bis Tisa-Füreb stand Oberst Johann Damjanics — nachdem er die Theiß mit seiner Armeedivision (ber einen Halfte des 3. Armeecorps) bei Czibatháza überschritten hatte — plößlich auf der Pest-Szolnofer Eisenbahnlinie zwischen den seindlichen Brigaden Ottinger in Abany und Kargern in Szolnof, griff die letztere an und brachte ihr eine Riederlage bei.

Run vindicirte Dembinsti die Ehre dieses Sieges sich allein; weil er etwa 8 bis 14 Tage früher dem 3. Armeecorps, welches Szolnot gegenüber und bei Czibatháza am linken Theißuser stand, den Besehl zugeschickt hatte, den Feind in Szolnot in den ersten Marztagen
anzugreisen. Weber Damjanics, noch seine braven Truppen, noch die
Indolenz der seindlichen Brigade Ottinger in Abany, noch das behagliche Sicherheitsgefühl der seindlichen Brigade Kargern in Szolnot,

welche sich inmitten einer unabsehbaren Gbene bei hellichtem Tage formlich überfallen ließ, nichts von alledem hatte nach der Ansicht Dembinsti's irgend ein Berdienst bei diesem Siege: nur er allein; während
hinwider ich allein — meinte Dembinsti ferner — daran Schuld
wäre, daß dieser Sieg keinen günstigen Ginstuß auf die Operationen
unserer Hauptarmee mehr nehmen konnte: benn durch meine Berrätherei
sei die Schlacht von Kapolna verloren gegangen; ich sei Ursache gewesen, daß die Cantonnirungsstationen Eger-Farmos, Lövö, SzentIstvan, und Regyes — in welchen er den Sieg von Szolnok abzuwarten gedachte, um gleich darauf wieder gegen die Hauptstädte vorzurücken — von unserer Armee gerkumt werden mußten; ja sogar die
letzte Möglichkeit, die Offenstve plöglich wieder zu ergreisen, habe ich
allein dadurch vernichtet, daß ich von Poroszlo gegen seinen außbrücklichen Besehl über die Theiß zurückgewichen.

So troftete - so rachte fich Dembinsti; und Graf Guyon secunsbirte ihn babei.

Die Aeußerungen aber, welche Dembinsti bei bieser Gelegenheit über seine geheimsten friegsoperativen Gebanken entschlüpften, lassen uns, im Zusammenhange mit den im Vorhergehenden mitgetheilten Erlebnissen während des Feldzuges, den Operationsplan, nach welchem Dembinsti die Hauptstädte wieder zurückerobern wollte, fast im Detail erkennen.

Dembinsti verfügte in ber zweiten Salfte bes Februars über zehn Armeedivisionen, beren Einzelstärke burchschnittlich zwischen 4000 und 4500 Mann — ben Troß miteingerechnet — schwankte.

Sieben biefer Armeedivifionen bestimmte er für ben Angriff langs ber Gyöngvöfer Chauffée.

Eine ließ er bei Tisa-Füred und Poroszlo jur Dedung bes Theißüberganges zwischen biesen beiben Orten.

3wei Armeedivistionen (bas 3. Armeecorps) sollten in den ersten Marztagen Szolnok nehmen, und sodann auf der Eisenbahnlinie gegen die Hauptstädte demonstriren.

Der Operationsplan Dembinsfi's war also:

Demonstration lange ber Gifenbahnlinie, Sauptangriff lange ber Ghongpofer Chauffee.

Eine Demonstration — soll sie ihrem Zwede entsprechen, b. h. ben Feind glauben machen, daß die demonstrirende Colonne die Hauptangriffscolonne sei — muß unter Zeit= und Ortsverhält= niffen erfolgen, welche die Täuschung des Feindes nicht in vorhinein veretteln.

Diese Regel beherzigend, hatte Dembinsti Janz richtig ben Beginn ber Demonstration auf ber Etsenbahnlinie bis zu ben ersten Märztagen verschoben; benn, nachdem er noch am 21. Februar mit bem 7. Armeescorps bem F.-M.-L. Grafen Schlick bei Sajo-Szent-Beter gegenüber gestanden, dieser Ort aber von dem Punkte, wo die Demonstration langs der Eisenbahnlinie beginnen sollte, mindestens neun starke Marschsstationen entfernt lag: so wurde der Feind aus einem, d. B. vor dem 3. Marz erfolgten Angrisse auf Szolnok sogleich erkannt haben, daß hinter diesem keineswegs unsere Pauptmacht zu suchen sei.

Wir burfen billigerweise nicht voraussezen, daß Dembinsti absichtlich 7 bis 8 Tage vor dem Beginn jener Demonstration langs der Eisenbahnlinie, seine Hauptangriffscolonne auf der Gyöngyöser Chausse in Conslict mit dem Feinde bringen wollte; denn das hatte ja gar keinen Sinn, und Dembinski's Operationsplanen lag stets ein bestimmter abgeschlossener Gedanke zu Grunde, nur mit der Ausfühstung derselben gerieth er allemal in die Brühe. Ueberdies mussen wir uns auch erinnern, wie Dembinsti schon am 26. Februar wiedersholt versichert hatte, daß er den Conflict an der Tarna durchsaus nicht gewollt.

Wir können also darüber vollkommen beruhigt sein, daß Dembinski zuerst den Beginn der Demonstration, ja selbst deren für unsern Hauptsangriff günstige Folgen, noch abzuwarten entschlossen war; und seine Borrüdung von Miskolcz bis an die Tarna darf uns somit nur als ein Arrangement zu dem beabsichtigten Hauptangriffe erscheinen.

Dembinsti wollte mit seinen sieben Armeedivisionen zweiselsohne unbemerkt an die Tarna schleichen, um daselbst im Bersted zu bleisben, bis jene Demonstration begonnen habe. Deshalb beklagte er sich auch am 24. Februar in Rezö-Kövest so bitter vor mir über Klapka's Ueberfälle auf Kompolt und Petervasara und hatte vollsommen Recht,

als er behauptete, Oberft Klapka verrathe burch biese Ueberfalle bem Feinde seine (Dembinski's) Absicht; benn diese Ueberfalle lenkten offenbar die Ausmerksamkeit des Feindes auf unsere Hauptangriffscolonne.

Freilich könnte Klapka bagegen bemerken, daß die Hauptangriffscolonne die Tarna ohnedies nicht unbemerkt erreichen konnte, wenn Dembinski nicht mindestens dreißigtausend Rebelkappen vorräthig hatte, um jedem unserer Soldaten eine derselben über die Ohren zu ziehen, damit er unsichtbar wurde. Dies wird jedoch Dembinski wie wir ihn bereits kennen — durchaus nicht abhalten, fortan zu behaupten, daß die Aussührung seines Operationsplanes einzig und allein an den Folgen der Klapka'schen Ueberfälle gescheitert sei; denn als gescheitert muffen wir dessen Aussührung mit dem ersten Kanonenschusse vom 26. Februar betrachten.

Die zweitägige Schlacht von Rapolna, welche biefer Ranonenschuß eröffnete, scheint ber Oberfeldherr Dembineti nur "par depit" geliefert zu haben. Unmittelbar nach beren Berluft aber hatte er schon wieber einen neuen bestimmten Operationsplan bereit. Wir entnehmen biefen geradezu feinen eigenen in Folge bes Sieges von Szolnof gemachten Aeußerungen. Die Operationelinien blieben biefelben wie beim erften Blane, nur mußte Dembinofi biedmal auf bie Taufdung mit= tels Demonstration verzichten, weil eben biefe Tauschung nach ber Schlacht von Rapolna nicht mehr möglich war. Dembinefi wollte also blos die Einnahme von Szolnof abwarten und bann sogleich wieder die Offensive auf ber Gnongvoser Strafe ergreifen. Er rechnete naturlich barauf, bag bie Entschiedenheit, mit welcher bas 3. Armeecorps auf ber Eisenbahnlinie vorruden follte, ben F.- M. Fürsten Binbifch-Gras entweder zur Schwachung feiner hauptmacht durch Detachirungen nach ber Eisenbahnlinie, ober gar vollends zum Rückzuge gegen bie Sauptstädte nothigen burfte.

Es läßt fich auch gegen diesen Operationsplan und die Combinationen, auf welche beffen Aussührung berechnet war, an und für sich nicht viel einwenden: nur in den Bor-Arrangements hierzu hatte Dembinski wieder eine Kleinigkeit übersehen.

Bekanntlich beabsichtigte er seine geschlagenen und verfolgten sieben

Armeedivistonen einstweilen in den ofterwähnten Cantonnirungen zu versteden und so lange außruhen zu lassen, dis — wie gesagt — Szolnof genommen wäre. Um nun ganz sicher zu sein, daß jene steben Armeedivistonen in ihrem Berstede nicht endedt wurden, hätte Dembinsti — da wir nun einmal keine Rebelkappen besaßen — weise vorsorgend gleich nach der Schlacht von Kápolna, vom F.-M. Fürsten Windisch-Gräß angefangen bis zum letzen seindlichen Gemeinen herab, jedem Manne die Augen berart verkleistern sollen, daß die gesammte österreichische Armee mindestens acht Tage lang mit totaler Blindheit geschlagen bliebe. Weil Dembinski dies zu thun unterlassen, mußte er auch seinen zweiten Operationsplan an dem Gesecht von Eger-Farmos scheitern sehen, und zog verzweiselnd hinter die Theiß zurück.

# Dreiunddreissigstes Capitel.

Der nene (Better-Dembinsfi'fde) Operationoplan. — Das Interregunm bei ber Armee. Reine Birffamleit wabrend beffelben,

Nach Dembinski's im Lager von Tisza-Füred erfolgter Absehung wurde man der bringenden Rothwendigkeit inne, die Truppen gleich wieder marschiren zu lassen. Tisza-Küred, dessen Magazine erschöpft waren, zeigte sich für rasche größere Zusuhren von Lebensmitteln — namentlich zur Zeit der eben eingetretenen Uederschwemmung — höchst ungünstig gelegen. Das "collegiale" Obercommando, welches — wie wir sogleich sehen werden — Dembinski remplacirte, entbehrte der nöthigen Festigkeit, um allenfallsigen Unordnungen im Lager energisch zu steuern.

Statt des eben gescheiterten Operationsplanes entwarfen Better und Dembinsti einen neuen, namlich:

Demonstration auf ber Gyöngyöser Chaussee mit bem 7. Armeecorps.

Sauptangriff auf ber Gifenbahnlinie mit bem 1., 2. und 3. Corps.

Dieser Operationsplan wurde bem Prasibenten zur Genehmisgung vorgelegt. Zweiselsohne besaß Kossuth Lebensart genug, densselben unvergleichlich zu finden; doch — mochte er allenfalls gemeint haben — ware es nebenbei wünschenswerth, sofort auch vollkommen gewiß zu sein, daß gar kein Nebenumstand dabei unberücksichtigt gesblieben, geringfügig an und für sich und vielleicht dennoch wichtig genug,

um von scheelsüchtigen Bliden erspäht und sofort scharf bekrittelt zu werden. Görgei oder Klapka — mochte Kossuth ferner gemeint haben — entbeden gewiß sogleich irgend eine schwache Seite dieses Operationsplanes und werden — wenn man es unterläßt, ihr Urtheil über denselben vorläusig, wenngleich nur pro sorma einzuholen — Alles answenden, um ihn bei den Truppen in Berruf zu bringen; ja hauptsächlich der Truppen wegen, bei welchen nun einmal diese beiden Corpscommandanten leider sehr populär zu sein scheinen, wäre diese Vorsicht unerläßlich. Schließlich mochte sich Kossuth angeboten haben, die Bessprechung des Operationsplanes mit mir persönlich zu übernehmen, jene mit Klapka dem General Vetter überlassend.

So erkläre ich mir die Veranlassung eines Tète-à-tète zwischen mir und Kossuth, bei welchem dieser, nach einigen Andeutungen über gewisse schonende Rücksichten, welche man doch gegen Dembinsti beobachten müsse, plöstich mit dem erwähnten Operationsplane hervorzüdte, mir ausdrücklich versichernd, es hätten diesen zwar Dembinsti und Vetter entworsen, er aber (Kossuth) wünschte dennoch — bevor er ihn zur Aussührung gelangen lasse, mein Urtheil über denselben zu zu vernehmen. Ich erwiderte: ein Operationsplan sei bald gemacht und gegen diesen eben so wenig wie gegen den jüngst verblichenen der Theorie nach etwas einzuwenden; es komme hauptsächlich nur auf die Aussührung an, deren Detail dem nicht immer vorauszussehenden Einslusse der seindlichen Gegenbewegungen, wie einer Menge anderer Zusälligkeiten unterliege.

Hierauf ward ich unter Berficherung tiefgefühlten Dankes u. bgl. m. entlaffen, nach turger Frift jedoch neuerdings jum Prafibenten entboten.

Diesmal begann Koffuth — natürlich wieder unter vier Augen — in ganz besonders vertraulicher Weise: Wie die definitive Ernennung Better's zum Obercommandanten noch unentschieden, ja im Grunde genommen nicht einmal sehr wahrscheinlich sei, ich daher noch ferner als Interims Dercommandant fungiren und die Ausführung des neuen Operationsplanes sogleich einleiten solle.

Ohne Bedenken erklarte ich mich hierzu bereit, die Andeutungen Kossuti's über die noch unentschiedene befinitive Beförderung Better's

im ersten Augenblide für nichts weiter als die natürliche Folge eines etwa von dem Lettern mittlerweile erhobenen Bebenkens nehmend, und eilte, die nächsten Truppendispositionen, im Sinne des neuen Operationsplanes, mit Klapka und dem Generalstabs-Chef des 7. Armeecorps zu berathen.

Balb nachdem ich Rossuth verlassen hatte, suchte mich Vetter auf, und ertheilte mir nachträglich benselben Auftrag, welchen ich von jenem bereits empfangen, motivirte ihn aber seinerseits — im Widersspruche mit Kossuth — einzig und allein durch den Umstand, daß sein Operationskanzlei-Personal in Debreczin zurückgeblieben, er somit außer Stande sei, das Oberwmando sogleich förmlich zu übernehmen. Er brachte dies mit einer Undefangenheit vor, welche bei ihm — einem Manne, der seber besondern Verstellungsgabe zu entbehren scheint — als Beweis dafür gelten konnte, daß er von der Zweiselhaftigkeit seiner Vesörderung, welche Kossuth ausdrücklich als Grund meisner noch sernern Function als InterimssObercommandant der Armee, angegeben hatte, keine Ahnung besaß.

3ch forschte vergebens nach einer triftigen Urfache biefes zweibeutigen Benehmens des Brafidenten. Die einzige Annahme, auf welche ich verfiel — daß nämlich Roffuth baburch blos meinen prasumtiven Unmuth ob der bereits als befinitiv bezeichneten Ernennung Better's jum Obercommandanten einstweilen, so lange die Armee noch in Tifja=Füred, also in naher Berührung mit mir ftand, beschwichtigen wollte, damit ich nicht etwa auf die 3dee verfalle, die Truppen heimlich gegen Better aufzuheten - Diese Annahme, fie schien mir nicht haltbar genug. Sie mare es allenfalls gewesen, wenn Roffuth mit Borwiffen Better's jene Andeutungen über die Unwahrscheinlichkeit ber Beforderung beffelben gemacht hatte. Daß er jeboch diefe Undeutungen hinter bem Ruden Better's gewagt und baburch ben Lettern - welcher fich mir gegenüber bereits als wirklicher Armee Dbercommandant gerirte - fehr arg blosgestellt, zugleich aber sich felbst ber Gefahr ausgeset hatte, burch mich vor Better compromittirt zu werben : dies Alles fand in jener Annahme feinerlei Begrundung.

Erft fpatere Erfahrungen brachten mich nachträglich auf Die Ber-

muthung, daß Kossuth wahrscheinlich schon in Tisza-Füred jene "Sehnssucht nach dem Commandostab" empfunden, welche ihn in der Folge so oft qualte — daß er die Absehung Dembinski's benutt habe, um eine Art Interregnum im Armee » Obercommando eintreten zu lassen, während dessen er jene "Sehnsucht" wenigstens vorübergehend befriedisgen konnte — und daß seinem zweibeutigen Benehmen Better und mir gegenüber, sowie der ganzen Komödie mit dem Operations» plane blos die Absicht zu Grunde gelegt war, das Interregnum möglichst zu verlängern, wobei Kossuth nicht versäumt haben mochte, seinem directen Einstusse auf die Armee für die Zukunst Bahn zu brechen.

Meine Wirksamkeit während bes genannten Interregnums besichränkte sich auf die Unterzeichnung der Marschbefehle für das 1. und 2. Corps, welche lettern von Tisa-Füred gegen Czibakháza hinab in Bewegung gesett wurden, und auf die Zusammenziehung der vier Divisionen des 7. Armeecorps in drei, nachdem dies, wie erwähnt, vom Kriegsminister längst andefohlen worden, und sich endlich in Tisza-Küred die Möglichkeit ergab, diesem Besehle nachzukommen.

Koffuth hatte mittlerweile bebenkliche Nachrichten von Komorn erhalten. Der Commandant der Festung, General Töröt — so hieß es — sei dem Posten, welchen er begleite, nicht gewachsen; er ents behre aller Festigkeit; er muffe durch einen energischern Mann schleusnigst ersetz werden, wolle man nicht Gefahr laufen, die Festung zu verlieren.

Der Präsident berieth nun mit mir die Wahl des neuen Festungscommandanten. Ich schlug den Obersten Grasen Guyon für diesen Posten vor, so es sich blos um einen energischen Mann handle und der Kriegsrath der Festung aus Männern bestehe, welche das zu ersehen im Stande waren, was dem Grasen Guyon an den für jeden Bestungscommandanten nöthigen Kenntnissen abginge.

Roffuth berücksichtigte biesen Borschlag, glaubte jeboch, um ganz sicher zu geben, außer Gubon noch einen Festungscommandanten für Komorn ernennen zu muffen. Seine Wahl siel auf ben bamaligen Obersten Lenkey. Beibe sollten nun seben, wie sie in die Festung gelangten; welchem von Beiben bies früher gludte, der follte Torof feines Postens entsesen und selbst das Commando der Festung übernehmen.

Der Prafibent ernannte vorher Beibe und mit ihnen zugleich bie Oberften Damjanics, Rlapfa und Aulich zu Generalen.

Graf Guyon verließ somit das 7. Armeecorps; seine Division wurde aufgelöst und deren Abtheilungen den übrigen drei Divisionen des Corps einverleibt, während das durch die Beförderung Aulich's zum General und Commandanten des 2. Armeecorps erledigte Commando der Division des rechten Flügels dem ältesten Obersten der letztern übertragen wurde.

Mit dieser veränderten Physiognomie mußte nun das 7. Armeecorps — nachdem der Feind unsere Borposten von Poroszló zurückgedrängt und nach einem stücktigen Recognoscirungsversuche gegen den unter aller Kritik angelegten Theiß Brückenkopf die Poroszlóer Brücke über den Cserödach abgedrannt hatte, ein Flußübergang an irgend einem andern Punkte zwischen Tisa-Füred und Tokaj aber theils wegen der eingestretenen Uederschwemmung, theils wegen augenblicklichen Mangels an Brückenmaterial nicht bewirkt werden konnte — dis nach Rakamaz, Tokaj gegenüber, hinausziehen, um hier endlich das rechte Theißuser zu gewinnen.

## Vierunddreissigstes Capitel.

Roffuth und feine politifden Gegner.

Ich sprach im vorhergehenden Capitel die Bermuthung ans, daß Kossuth in Tisa-Füred zunächst nur die Begründung seines directen Einstusses auf die Armee angestrebt habe. Abgesehen von der sichtlichen Rühe, welche er sich gab, das Obercommando möglichst lange undessett zu lassen, wodurch er — den indolenten Kriegsminister mit Leichtigkeit umgehend — sich in unmittelbare officielle Berührung mit den einzelnen Corpscommandanten brachte, sinde ich jene Bermuthung hauptssächlich durch seine erfolgreichen Bersuche bestätigt, sich dies quasisgesmüthlichspatriarchalische Dienstwerhältniß zwischen ihm und mir auch für die Zusunft zu sichern.

Wieso biese Bersuche bei mir Erfolg haben konnten, burfte aus Folgendem klar werden.

Ich hatte Koffuth seit ben ersten Tagen des November 1848 bis zu den ersten Märztagen 1849 nicht wieder gesehen, und seit seiner Flucht von Pest nach Debreczin keinerlei directe Berbindung mit ihm unterhalten. Die Correspondenz zwischen und, so lebhaft sie während meines Ausenthalts in Presburg gewesen, gerieth bereits einige Tage vor der Räumung der Hauptstädte gänzlich ins Stocken. 3war hatte

Roffuth — während ich mit dem damaligen Armeecorps von der obern Donau in den Bergftädten ftand — versucht, wieder in Briefwechsel mit mir zu treten: jedoch ohne Erfolg, denn ich beantwortete sein Schreisben nicht. Dies glaubte ich jenen Offizieren des Armeecorps schuldig zu sein, welche sich nur in Folge meiner Proclamation von Waizen noch ferner an der Landesvertheibigung betheiligten.

Als ich aber nur zu bald erkennen mußte, wie Mestaros einersfeits des Bertrauens, welches die Offiziere in die Festigkeit seiner poslitischen Gesinnung gesetzt hatten, leiber ganz und gar unwürdig, ans bererseits überhaupt eher geeignet war, die geregelte Landesvertheibigung nach und nach ganzlich in Berfall zu bringen, als sie zu heben: so schien es mir für die Sicherung der politischen Basis, auf welcher ich den Kampf gegen Desterreich zu erhalten wünschte, wie für den bessern Fortgang des Kampses selbst, weit ersprießlicher, wenn ich einer directen Berständigung zwischen Kossuth und mir ferner keine Hindernisse mehr in den Weg legte.

Deshalb hatte ich die jur Entfernung Dembinsti's vom Dbercommando nothwendig geworbenen Schritte mit Szemere's Bugiehung au ber bewußten Stabsoffiziersversammlung geradezu unter bie Aegibe ber Regierung gestellt; beshalb faste ich auch bei ber Anfunft Roffuth's in Tiffa-Fured ben Entichluß, biefem bie grundliche Erwägung jener Befahren möglichst nahe zu legen, welche für Ungarn aus ber Ginschmarzung revolutionarer Tendenzen in die legalen unsere Nothwehrfampfes erwüchsen. 3ch glaubte biefen 3wed am sichersten burch eine Art Ueberrumpelung Roffuth's mit ber Frage zu erreichen: ob er nicht meine, bag Ungarn durch die Berfassung vom Jahre 1848 auch bann noch volltommen befriedigt fein tonnte, wenn bie Portefeuilles fur ben Rrieg und bie Finangen wieber an bas Biener Minifterium abgetreten worben maren? Roffuth's Antwort war eine ausweichenbe; er glaube nur meinte er nämlich — daß Ungarns Freiheit fortwährenb in Frage geftellt bleibe, folange nicht auch Wolen frei fei, mit Ungarns Freiheit aber zuverläffig auch die Freiheit Guropas untergehen werbe.

Die natürlichste Frage meinerseits ware nun freilich gewesen, was Rossuth unter der Freiheit Ungarns, Polens, Europas verstehe; allein Rossuth machte mir jedes fernere Scrutiniren seiner Politik durch die in unsern damaligen Verhältnissen sehr gewichtige Erklärung unmögelich: daß er es für die heiligste Pflicht Aller, die es redlich mit dem Vaterlande meinen, halte, keine Frage ansquregen, deren Grörterung, keinen Schritt zu wagen, dessen Holgen die Nation in Sonderparteien zerklüften, und so nur die Macht des Allen gemeinschaftlichen Feindes vergrößern könnten.

Es lag ein ernster Borwurf für mich in bieser Erklärung; benn ich war es ja gewesen, ber bereits burch die Proclamation von Waizen eine ähnliche Frage angeregt, einen ähnlichen Schritt gewagt hatte. Je empfindlicher rügend aber biese Erklärung, eben von Kofsuth ausgesprochen, mich treffen mußte: um so höhere Garantien glaubte ich in berselben dafür zu sinden, daß er selbst nichts unsternehmen wolle, wodurch die Wacht des uns Allen gemeinschaftlichen Feindes vergrößert würde.

Auf biesen Glauben hin habe ich jede fernere Opposistion gegen Kossuth ganz und gar aufgegeben, und selbst seine Polenmanie, mit der ich mich gleichwohl — aus politischer Aversion — schlechterdings nicht befreunden konnte, blos vom Standspunkte der ungarischen Nationalehre — leider vergeblich — bekämpst. Dieser Glaube kräftigte neu mein Bertrauen zu Kossuth, während sein Gegenvertrauen heuchelndes Benehmen mich für jeden Argwohn gegen ihn vollends unzugängslich machte.

Nach diesen Prämissen ward es Kossuth unschwer, das Berhältenis zwischen uns ganz nach seinem eigenen Gutdünken zu rezeln; unschwer mich glauben zu machen, daß in Debreczin eine Partei eristire, beren Streben dahin gehe, einen Reichstagsbeschluß ins Leben zu rufen, welchem zufolge sich die Nation dem Fürsten Windischsentag auf Gnade und Ungnade unterwerfen sollte; daß er den Agitationen in diesem Sinne kaum mehr energisch genug entgegens

treten, fich von Debrecgin nicht auf Ginen Tag entfernen tonne, ohne befürchten zu muffen; daß ein Antrag, in jenem Sinne gestellt, bie Majoritat bes Unterhauses für fich gewinne; daß er seine Reise nach Tisza-Füred diesmal nur beshalb wagen durfte, weil ihm von den Reprafentanten bas Ehrenwort verpfandet worden, mahrend feiner auf eine bestimmte Anzahl von Tagen in Aussicht gestellten Abwesenheit teinerlei Beschluß zu fassen, und bag er noch por Ablauf bes festgesetten Termins zuverlässig wieder in Debreczin eintreffen muffe, um bie Ration vor bem fcmablichften aller Gefchice vor ber Selbsterniedrigung, Selbstverwerfung ju bewahren; daß ihn, und mit ihm bas gange Land, aus biefer peinlichen Situation nur Gines auf langere Zeit erlofen konnte, und biefes Gine mare ein Sieg! - wenn auch fein entscheibenber, aber boch einer, auf welchen nicht unmittelbar wieber ein Rudzug unserer Truppen folgte; benn bie Losung in Debreczin laute zwar buchftablich: "Sieg ober Tob!" jedoch in ber Bebeutung: "Ein Sieg! ober wir fterben vor Aenaften."

Da ich nun bies Alles für pure Wahrheit nahm: wie fonnte ich in ben Mannern jener Partei (ber fpatern Friedenspartei) meine politischen Glaubensgenoffen ahnen?

Rachdem mit wegen meines Ungehorsams gegen Dembinsti bereits vom Rriegsminister — wie erwähnt — ber Text gelesen worden, frug mich Rossuth: was ich wohl an Dembinsti's Stelle mit Görgei ansgesangen haben wurde? "Ich hatte ihn erschießen lassen", entgegnete ich, "denn ich wurde an Dembinsti's Stelle feine Demsbinsti'schen Befehle erlassen, folglich zu einem ahnlichen Ungehorsam auch keinerlei Beranlassung gegesben haben."

Bon biefer Antwort berichtete Koffuth bem Reichstage nur ben Borbersat: ben motivirenden Nachsat verschwieg er, und stellte mich bemnach als reumuthigen, von ihm begnabigten armen Sünder hin.

Da nun die Manner der fpatern Friedenspartei bies gleichfalls fur die pure Bahrheit nahmen: wie konnten fie in mir,

bem von Roffuth begnabigten armen Gunder, ihren politisichen Glaubensgenoffen ahnen?

Roffuth hatte einen bichten Schleier zwischen seine politischen Gegner gelogen und behielt somit zur Durchführung seiner "perfon-lichen" Politif vollfommen freie Hand.

## Fünkunddreissigstes Capitel.

Meine Reife nach Debrechin. — Ende bes Interregnums. — Better Obercommandant.

Rossuth, Mestaros und Better hatten Tista Füred wieder verslassen und waren nach Debreczin zurückgesehrt; das 1. und 2. Armeescorps befanden sich unterwegs gegen Szolnos; das 7. Corps sollte eben die Theiß bei Tista Füred übersetzen, um die Demonstration gegen die Hauptstädte auf der Gyöngyöser Straße zu beginnen, und noch wußte Niemand, wer die Armee commandire!

Die Truppen konnten annehmen, daß ich es sei, während ich vom Gegentheil überzeugt war, ohne übrigens selbst etwas Näheres über die künstige Ernennung des Obercommandanten zu wissen, als daß — wie bereits erwähnt — einerseits Kossuth die Wahrscheinlichkeit der Ernennung Vetter's für diesen Posten in Abrede gestellt, anderersseits Vetter blos dergleichen gethan hatte, als bekleidete er diesen Posten bereits. Weder dies Lettere, noch Dembinski's Abssehung war officiell bekannt, Meszens binnen der wenigen Tage in Tisza-Küred vollends zur Rull herabgesunken, Kossuth noch immer unsentschlossen, und so schlenderte die Armee, gleichsam in gemuthlicher Spontaneität, einer unklaren Bestimmung entgegen.

So lange noch bie Unmöglichkeit bes vom 7. Armeecorps bei Tisa-

Füred oder zwischen diesem Punkte und Tokaj zu bewirkenden Theißüberganges nicht durch Berfuche constatirt war, hatte ich als Commandant biefes Corps - ba es nach bem neuen Operationsplane ohnes hin selbständig operiren sollte — keinen besondern Grund, mich viel barum zu fummern, ob Beter ober Baul Armee-Obercommandant werde. Als fich mir aber ploglich die unumgängliche Rothwendigkeit aufbrang, bas rechte Theißufer mittels bes bedeutenden Umweges über Tokaj zu gewinnen: ba mußte ich befürchten, bag bie hierburch bebingte — bei ber Abreise Roffuth's und Better's von Tisa-Fured noch nicht vorherzusehen gewesene — Berzögerung ber Demonstration auf ber Gpongvöfer Strafe ben fünftigen Armee-Obercommandanten in ber fogleichen Ausführung bes neuen Operationsplanes wefentlich beirren burfte. 3ch eilte somit nach Debreczin, um zu erfahren, wem benn eigentlich bie Kührung der Armee anvertraut worden, und um den Erwählten sobann von jener Bergögerung ber Demonstration gleich munblich in Kenniniß ju fegen und ju ber rafchen Entscheidung ju brangen, bag ber ermahnte Operationsplan trot jener Bergögerung in voller Geltung bleibe, ober wenn nicht — welche Aufgabe bann bem 7. Armeecorps zufiele.

In Debreczin angelangt, fand ich Koffuth eben im Begriffe, an mich zu schreiben. Er konnte nun ben Gegenstand seiner schriftlichen Mittheilung mündlich mit mir verhandeln. Zuerst frug er mich, welche Anforberungen ich an den kunftigen Armee-Obercommandanten stelle?

"Daß er Solbat und ein Ungar fei; ob übrigens alter, ob junger im Range als ich, ift mir gleichgültig", war meine Antwort.

Hierauf machte mir Kossuth ohne fernere Umschweise bekannt, er habe Better's Erneunung zum Obercommandanten bereits unterzeichnet. Zugleich bat er sich mein Urtheil über benselben aus. Ich entgegnete, daß ich noch gar kein Urtheil über Better fällen könne, weil ich mit ihm erst zweimal und auch da nur stüchtig in Berührung gekommen; Diejenigen aber, die ihn zu kennen behaupteten, schilberten ihn als einen unterrichteten braven Soldaten.

Run war es nicht bas, was Koffuth über Better zu wiffen wünschte, fondern: ob ich biesen nicht etwa bes Berrathes am Baterslande fähig halte?

Auf biefe Frage gab ich bem Prafibenien bie Berficherung, Better mache auf mich ben Ginbrud eines Chrenmannes.

Ich wollte mich nun empfehlen, um ben neuen Armee Dbercommandanten aufzusuchen, meine dienstliche Angelegenheit mit ihm abzumachen und dann schleunigst wieder zu meinem Corps einzurücken. Kossut jedoch forderte mich zu noch längerm Berweilen auf, da soeben in seiner Wohnung die erste Bertheilung des neucreirten Militär Berbienstzeichens stattsinden solle, und es ihm lieb wäre, wenn ich diesem Acte persönlich beiwohnte.

Balb barauf versammelten sich bei Kossuth die in Debreczin personlich anwesenden Civil- und Militär-Korpphäen bes damaligen Ungarn.

Roffuth eröffnete die Feierlichfeit mit einer furzen Gelegenheitsrebe, nannte sodann die Namen der für die erste Betheilung mit dem Militar-Verdienstzeichen zweiter Classe (es bestanden drei Classen) wurdig Befundenen, und decorirte zum Schluß die von den Genannten zufällig Anwesenden.

Die Ceremonie war vorüber, Better eben zugegen und meine Zeit gemessen; ich benutte sonach die Gelegenheit, ihm den Zweck meiner Anwesenheit gleich an Ort und Stelle vorzutragen, und nachdem ich von ihm den Bescheid erhalten hatte, daß die kriegsoperative Aufgabe des 7. Armeecorps für den nächsten Feldzug, ungeachtet des verzögersten Theißüberganges die bereits erwähnte bleibe, verließ ich Desbreczin — wenige Stunden nach meiner Ankunst daselbst — wieder, und eilte in mein Hauptquartier nach Egyek zurud.

Bu ben mit bem Militär-Berbienstzeichen zweiter Classe Decorirten zählten unter Andern auch Perczel und ich, ja — wenn ich nicht irre — sogar General Graf Vécsei, dessen damalige Verdienste im Felde meines Wissens noch immer nicht hinreichten, den Werthmesser über den Gestrierpunkt steigen zu machen. General Klapka hingegen wurde übergangen "aus schonender Rücksicht" gegen Nestzaros — wie es hieß.

Um zu verstehen, wie eine Ungerechtigfeit gegen Rlapfa von "schonenber Rudficht" gegen Restatos geboten werben konnte, muffen wir uns erinnern, daß Defzaros, nachdem er vom K.= M.= L. Grafen Schlick wiederholt erbarmlich geschlagen worden, das Commando seines ganzlich demoralisirten Corps an Klapfa übergeben und dieser mit denfelben Truppen wenige Wochen später densselben Feind in mehrern heißen Gesechten erfolgreich bekämpft hatte.

Jene "schonende Rudficht" gegen Messaros auf Klapka's Rechenung wird uns vollends erklärlich, wenn wir erwägen, daß Messäros felbst, als Kriegsminister, beim Scrutinium der zu Decorirenden keine paffive Rolle spielen konnte. Ja wir muffen berlei "schonende Rudfichten" geradezu als Postulate der zartesten Pflichten gegen sich selbst erkennen, sobald — wie im vorlies genden Beispiele — den schonend Berücksichtigten und rücksichtsvoll Schonenden ein und dieselbe Menschenhaut umschließt.

### Sechsunddreissigstes Capitel.

Selbftanbige Operationen bes 7. Armeecorps. — Der Better Dembinsft'fc Operationsplan wird aufgegeben. — Borrudung ber vereinigten Armee bis Goongoos und hort.

Der Brüdenkopf zwischen Tisa=Füreb und Poroszlo hatte bereits vom 2. Armeecorps eine entsprechende Besatung erhalten. Unmittels bar nach meiner Rücksehr von Debreczin konnte somit das gesammte 7. Armeecorps von Egyek und Csege über Tisa=Polgar, Szent=Mihaly, Tisza=Pok und Nagy=Falu nach Nakamaz in Marsch gessett werden.

Anstatt ber, im Monate Januar, aus übergroßen Aengsten vor einer Offensive des F.-M.-L. Grafen Schlid gegen Debreczin, zwedlos abgebrannten Theiß-Jochbrüde, war mittlerweile die Passage über 
die Theiß, zwischen Rakamaz und Tokaj, mittels einer Floßbrüde wieber hergestellt worden. In ähnlicher Weise wurde der Hernad-Fluß
bei Geszteln noch frühzeitig genug überbrüdt, um das 7. Armeecorps,
nach dewirktem Theißübergange, ohne Aufenthalt von Tokaj über Wisfolcz auf die Gyöngyöser Straße, und diese weiter verfolgend, mit der
rechten Flügelbivision die Szikzó, mit jenen des Centrums und des
linken Flügels die Szihalom und Mező-Rövesd vorrüden zu lassen.

In Tokaj hatte das Armeecorps einen Abgang von acht Hufaren-Schwadronen erlitten, welche auf Befehl des Armee-Obercommandanten sur Verftartung des Gros der Armee nach Czibathaza abgeschickt wers ben mußten.

In Mistolcz erlitt bas Armeecorps einen abermaligen Abgang an 3—400 Mann Infanterie, 1 Juge Husaren und 2 Geschüben. Aus biesen Streitkräften ward nämlich eine selbständige Colonne gebildet und in die nördlichen Comitate gegen den slowakischen Landsturm betachirt, welchen die seindlichen Brigaden Got und Jablonowski daselbst zurückgelassen hatten, als sie nach erfolgter Retirade Dembinski's hinter die Theiß von Kaschau über Miskolcz in den Operationsbereich ihrer Hauptarmee abgezogen waren.

In Mistolcz war es auch, wo ich die octropirte Berfaffung vom 4. Marz mit ihrem grenzenlofen Proviforium zum ersten Male zu Gessichte bekam, jenen anfgebrungenen Riefen-Schulbschein mit ber Clausel: "ich werbe zahlen, wann es mir beliebt!"

In Mezö = Kovest fam uns die Kundschafternachricht zu, bas nachste feindliche Corps stehe bei Heves, während auf ber Boststraße vor uns, bis über Gyöngyös hinaus, kein Feind zu erspähen gewesen.

Die Demonstration mußte bemnach mit bem Losrüden auf Heves beginnen, und das Armeecorps warb auf der Höhe von Sziffzó, von der Poststraße ab, in zwei Colonnen — der einen über Erdötelet, der andern über Besenvö — gegen Süden dirigirt. Eine voreilige Husfarenpatrouille verrieth dem Feinde vor der Zeit unser Anrücken. Diesser zog sich — so lautete die Meldung — gegen Jász-Apáti zurück.

Run glaubten wir unsere Demonstration gegen die Hauptstädte wieder parallel der Bostraße fortsehen zu muffen, um den F.-M. Fürsten Windisch-Gräß, deffen Aufmerksamkeit bereits durch die Berichte der von Heves zuzückgewichenen Colonne auf und gelenkt sein mußte, zu desto großartigern Detachirungen gegen und zu verleiten, und hierdurch mittelbar dem Groß unserer Armee das Borrüden auf der Eisendahnlinie gegen die Hauptstädte zu erleichtern. Allein Better hatte mittlerweile bei Czibakháza die Theiß nur überschritten, um sogleich wieder hinter dieselbe zurückzuziehen, und abermals einen neuen Operationsplan zu entwerfen, dessen Ausstührung mit dem Rückmarsche von Czibakháza nach Tisza-Füred, und dem Theißübergange zwischen diesem Orte und

Poroszló beginnen follte. Das 7. Armeecorps erhielt babei bie Aufsgabe, burch seine Stellung bei Besenho und Erboletet biesen Flußubersgang zu beden.

Dies war das Ende der Demonstration des 7. Armeecorps gegen die Hauptstädte wie der gesammten kaum begonnenen zweiten Offensive.

Um bieselbe Zeit ertheilte ich bem von Miskolcz aus in die nordslichen Comitate gegen den flowakischen Landsturm detachirten kleinen Streifcorps, welches diesen bereits von Sperjes vertrieden hatte, dem Auftrag, seinen Streifereien die Hauptrichtung gegen Komorn zu geden. Dadurch sollte einerseits den im Cipels (Ipoly-) Thale umberstreifenden seindlichen Executionscommandanten das Handwerk gelegt, andererseits der Feind, durch die keden Züge jener unbedeutenden Streiscosonne, auf die Voraussehung des Anrückens eines größern Corps und der Absicht, mittels eines solchen Komorn zu entsehen, gebracht werden.

Nachdem zwei Drittheile ber Hauptarmee bei Poroszlo bebouchirt waren, besetzte bas 7. Armeecorps als Avantgarbe bie Tarna von Fel-Döbrö bis Bod, und wartete in biefer Linie bas Nachruden bes Gros ab.

Mittlerweile waren über die Details des erwähnten Theißübersganges bei Czibakhaza, und des gleich darauf wieder erfolgten Rückzuges hinter den Kluß verschiedene Versionen ruchdar geworden, welche sammt und sonders den K.-M.-L. Better einer womöglich noch gerinsgern Befähigung für den Oberfeldherrnposten zeiheten, als jene Dembinski's gewesen. In Folge dessen mußte ich befürchten, die nächstbevorstehende Offenstwe abermals an der Unzwedmäßigkeit der Führung scheitern zu sehen. Dieser Gedanke ließ mir keine Ruhe.

Während mein Armeecorps an der Tarna ftand, und die beste Aussicht hatte, noch einige Tage hindurch unthätig zu bleiben, begab ich mich gegen Ende März von Kerecsend nach Tisza-Füred. Kossuth, Better, Damjanics, Klapka und Aulich weilten so eben daselbst. Ich hoffte es durchzuseten, daß der etwa bereits sestgestellte neue Operationsplan, wie die nächsten Arrangements zu dessen Aussührung, vorerst einem Kriegsrathe zur Berurtheilung vorgelegt würden.

Unter ben genannten Bersonen waren die Generale Damjanics und Klapka die Ersten, mit welchen ich in Tisa-Füred zusammentras. Bor ihnen machte ich meinem Unmuthe ob des planlosen Hin= und Herschiebens der Armee, womit K.-M.-L. Better als Obercommandant debütirte, in scharstadelnden Bemerkungen Luft, und erstaunte nicht wenig, als Damjanics mir ins Wort siel, um an Better's Statt sich selbst der Schuld an dem so plöslichen Ausgeben des jüngsten Operationsplanes anzuklagen; da er es gewesen, der — gegen seine sonstige Gewohnheit — durch die Nachricht, daß der Keind bei 60,000
Mann ihnen gegenüber stehe, eingeschüchtert, nach kaum bewirktem
Theissübergange das unverweilte Wiederzurückziehen der Truppen beantragte.

Ich hatte Damjanics früher weber gesprochen noch gesehen. Der mannliche Freimuth, welchen bieser durch sein In-die-Schranken-treten für Better — dem er gleichwohl im Innersten abgeneigt war — an den Tag legte, gewann ihm sogleich meine Achtung, mein Bertrauen; wah-rend hinwieder die erlangte Gewisheit, daß F.-M.-L. Better keinerlei Schuld an dem Scheitern der letten Offensive trage, mir gleichzeitig jeden Grund benahm, an der Besähigung des Obercommandanten für seinen Posten zu zweiseln.

Ratürlich stand ich nunmehr von meinem ursprünglichen Borshaben, ben Entwurf zu ben nächsten Operationen ber Beurtheilung eines Ariegsrathes zu unterwerfen, ohne ferneres Bedenken ab, und beschränkte mich barauf, bem Präsidenten Kossuth und bem Armees Obercommandanten Better anzuzeigen, daß ich, als voraussichtlicher Führer ber Avantgarbe, blos gekommen sei, um mich von meiner speciellen Aufgabe während ber nächsten Borrückung mündlich — also besto umftändlicher — unterrichten zu lassen.

Better theilte mir mit, er wolle sich vorläusig auf ein einsaches compactes Borruden auf der Poststraße bis Gyöngyös beschränken und die über Gyöngyös hinausgehenden Bewegungen nach denen des Feins des einrichten, die Offenstwe aber jedenfalls bis zu irgend einer Entsscheidung festhalten.

In ben letten Tagen bes Monats Marz 1849 concentrirte sich

somit die ungarische Hauptarmee — nach den Ausweisen, den Troß mit eingerechnet, nicht ganz 42,000 Mann, mit beiläusig 140 Gesschützen, darunter zwei Zwölspfünder-Batterien zu sechs Biècen — in der nächsten Umgebung des Schlachtseldes bei Kapolna, um endlich einmal Ernst zu machen.

Am 31. Marz hatten wir bereits mit bem Gros Gyöngyös, mit den Vortruppen (dem 7. Armeecorps) Hort ohne Schwertstreich erreicht.

#### Siebenunddreissigstes Capitel.

Better erkrankt. — Das Obercommando provisorisch mir übertragen. — Unser Angriffsplan. — Das 7. Armeccorps flegt bei Hatvan (am 2. April) und ermöglicht badurch die Ausführung des Angriffsplanes.

Bahrend wir im Borruden bis Gyöngyös und Hort begriffen waren, erfrankte F. = M. = L. Better in Tisa = Füred plötlich, und die ungarische Armee stand abermals ohne Führer dem schlagsertigen Feinde gegenüber.

Dem Range nach schien es sich von selbst zu verstehen, daß die Stellvertretung Better's im Obercommando mir zusiele. Indessen widerstrebte es meinem innern Wesen, zu fordern, daß hier ber Rang allein entscheide, nachdem ich doch selbst das Princip befolgte, den Rang an und für sich nur bei nahezu gleichbefähigten Candidaten auf die Wahl meiner Untercommandanten Ginsus nehmen zu lassen.

Ich brang also überhaupt nur auf die schleunige Besetung bes erledigten Obercommandos, während Damjanics und Klapka ausbrüdzlich verlangten, dieses solle mir, als dem im Range ältesten Corps. commandanten, übertragen werden. Koffuth war somit genöthigt, mich wenigstens zum einstweiligen Remplaçant Better's zu ernennen. Er hatte dabei wahrscheinlich zwei concentrisch widerstrebende Gefühle zu überwinden, seine Kinderfurcht vor meiner präsumtiven Risvalität nämlich und sein eigenes Gelüste nach der Obers

feldherrnschaft; denn nur so ift's erklärlich, wie — ungeachtet ber dringenden Rothwendigkeit, der im offensiven Borruden begriffenen Armee einen Führer zu geben — von dem Anlangen des ärztlichen Berichts über die physische Unfähigkeit Better's, an dem Feldzuge perfonslich Theil zu nehmen, dis zu meiner Ernennung zum Interims Dberscommandanten mehrere Tage verstreichen konnten.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, daß es am Abende bes 30. März 1849 war, als Koffuth's Befehl, ich solle ohne Zeit- verlust in Erlau erscheinen, mich in Gyöngyös ereilte. Roch in bersselben Racht traf ich in Erlau ein, erhielt dort am Morgen des 31. März von Koffuth den Auftrag, die Führung der Armee einstweislen, bis Better wieder genese, zu übernehmen, und kehrte am Abend wieder nach Gyöngyös zurud.

Mittlerweile berichteten Kunbschafter, der Feind concentrire seine Hauptmacht bei Gödöllö und habe an den Uebergangspunkten des Galgastüßchens wie beim Kloster Besenyö Berschanzungen aufgeworfen. Es schien also, F.=M. Fürst Windisch=Graß wolle die Defensive besobachten und erwarte unsern Hauptangriff langs der Gyöngyös-Pester Straße.

Da nun diese Angriffslinie von ben beiden Flüßchen Zagyva und Galga durchschnitten war, beren sumpfige User das Borrücken einer Armee schon an und für sich ungemein erschwerten, so schlug Klapka vor, langs der Gyöngyöser Chaussee nur das 7. Armeecorps angreisen zu lassen, mit dem 1., 2. und 3. Corps aber von Gyöngyös über Aroksállás und Jász-Berény, die angegebene Desensivstellung des Feinzbes an der Galga, in ihrer rechten Flanke zu umgehen.

Alle mit weiten Umgehungen combinirten Angriffe setzen bekanntslich immer einen der beiden während des Umgehungsmanoeuvres von einander isolirten Theile der Offensiv-Armee der Gefahr aus, von seindslicher Uebermacht angegriffen und geschlagen zu werden, wonach in der Regel auch den andern Theil das gleiche Schickal ereilt.

Die Dauer dieser Gefahr fteht mit ber Große bes Umweges, welschen die Umgehungscolonne nimmt, in geradem Berhältniß.

Bei bem erwähnten Rlapfa'schen Projecte mußte jum Beispiel bas

7. Armeecorps für sich allein, minbestens vier bis fünf Tage lang, bem überwältigenden Angriffe der an der Galga vorausgesetzen seindslichen Hauptmacht blosgestellt bleiben, ein Zeitraum, welchen der F.-M. Fürst Windisch-Gräß und dessen Rathgeber nothwendigerweise hatten verschlafen muffen, um die Bewegung unserer Hauptangriffscolonne zu spät wahrzunehmen.

Wenn ich aber bessenungeachtet für die Aussührung des Klapka's schen Projectes stimmte, so geschah dies nur, weil ich damals bereits wiederholt — so z. B. erst kurz zuvor unter Dembinski — die Erfahsrung gemacht hatte, daß man dem F. M. Fürsten Bindisch Grät gegenüber so manche strategische Sünde ganz ungestraft bezgehen könne.

Meine Berufung an die Stelle Better's nothigte mich, bas Commando über bas 7. Armeecorps bem alteften Divisionar beffelben zu übergeben, welcher hinwieder burch ben alteften Stabsoffizier seiner Division in ber Führung ber lettern vertreten wurde.

Desgleichen übertrug ich — ba Better seinen Stab in Tisa-Füreb zurudbehalten hatte — bem Generalstabs Chef vom 7. Armeecorps die Detailleitung der Gesammtoperationen der Armee, und ließ bessen Abgang beim 7. Armeecorps durch einen hierzu gludlicherweise geeigeneten Husaren Susaren Stabsoffizier ersehen.

Es verftand sich übrigens von selbst, daß alle diese Beranderungen nur als vorübergehend zu nehmen waren, so lange Better's Rudfehr noch in Aussicht gestellt blieb.

Das Umgehungsproject Klapka's hatte nehft meiner Zustimmung auch die des erwähnten einstweiligen Chefs vom Generalstade der Gessammtarmee erhalten, und wurde der Antritt der Umgehung für den 2. April anderaumt. Gleichzeitig sollte das 7. Armeecorps seine Ansgriffe auf die Stellung des Feindes an der Gyöngyös-Pester Chausse mit der Borrückung die Hatvan an der Zagyva beginnen. Die Ressultate einer Tags vorher (am 1. April) gegen diesen Punkt von Hort aus unternommenen Recognoscirung ließen voraussehen, daß der Feind (das Schlick'sche Corps) heftigen Widerstand leisten werde.

F.=M.=L. Graf Schlick that mehr als bies. Er ergriff selbst (am I.

2. April) gleichzeitig mit unserm 7. Armeecorps die Offensive. Der Zusammenstoß zwischen diesem und dem Schlicksichen Corps erfolgte auf halbem Wege von Hort nach Hatvan.

Das f. ungarische 7. Armeecorps flegte.

Hatvan und die Zagyva-Linie von Szent = Jakab bis Fensaru waren die unmittelbaren Früchte dieses Sieges, für uns in strategischer wie in taktischer Beziehung gleich wichtig: in strategischer, weil uns der Besieh der Zagyva-Linie die Maskirung des Manoeuvres unserer Hauptangriffscolonne wesentlich erleichterte; in taktischer, weil das bei 15000 Mann starke 7. Armeecorps in der Stellung bei Hatvan einem wiederholten, möglicherweise überlegenen seindlichen Angriffe ungleich erfolgreicher mit halber Krast begegnen konnte, als in jener bei Hort mit der gesammten.

Ich war während bes Gefechtes bei Hatvan absichtlich in meinem Hauptquartiere zu Gyöngyös, also fern vom Schlachtfelbe, geblieben, um meinen Stellvertreter im 7. Armeecorps bei seinem Debut als selbeständiger Commandant während der Action nicht zu beirren. Der gunsftige Ausgang dieses Gesechts brachte uns somit nebst dem erwähnten materiellen auch noch den moralischen Gewinn der befriedigenden Ueberzeugung, daß dem neuen Commandanten des 7. Armeecorps die Lösung der hochwichtigen Ausgabe, welche diesem Corps während des Umzgehungsmanoeuvres der Hauptangriffscolonne zusiel, mit Sicherheit anzvertraut werden könne; und die bereits eingeleitete Umgehung ward nun um so zuversichtlicher fortgesetzt.

## Achtunddreissigstes Capitel.

Das 1., 2. und 3. Armeccorps trennen fich vom 7. Corps und beginnen die Umgehung bes Feindes. — Das halbe 3. Armeccorps folägt den Teind dei Tapio-Bieste, nachdem diefer zuvor dem ganzen 1. Corps eine Riederlage beigebracht hatte (4. April). — Fortsehung des Umgehungsmanvenvres.

Das 1., 2. und 3. Armeecorps\*) — etwa 27000 Mann in Allem — standen während des Hatvaner Gesechtes, am 2. April, bei Aroksállás; am Abende des 3. April erreichten sie Jász Berény; mit ihnen zugleich trasen Kossuth und ich im lettern Orte ein, nachdem wir beide Gyönzgvös erst am Morgen verlassen hatten.

General Klapka hatte mittlerweile in Erfahrung gebracht, bas Corps des Ban Baron Jellachich sei im Laufe des Tages auf dem Marsche von Alberti gegen Pilis längs der Eisenbahnlinie gesehen worden.

Am 4. April sollten wir nach unserm Marschplane mit dem 1. Corps Tapio = Bicote, mit dem 3. Nagy = Kata, mit dem 2. Tapio = Szele erreichen.

<sup>\*)</sup> Die Starte biefer brei Armeecorps war in biefer Beit fehr ungleich; bie bes 1. (Klapfa) lag zwischen 11 — 12000 Mann, bie bes 2. (Aulich) betrug bei 9000, bie bes 3. (Damjanics) schwanfte zwischen 6 — 7000 Mann, ben Trog mit eingerechnet.

In Folge ber erwähnten Kundschaft von der Rabe der Kroaten verließ Klapka bereits mit Tagesandruch des 4. April das Lager bei Jáss Berein, um über Tápió Bicoke hinaus auf dem directen Wege gegen Peft vorzurüden, die voraussichtliche Bewegung des Ban gegen Gödöllö angriffsweise zu durchkreuzen und hierdurch dessen Vereinigung mit dem F. M. Fürsten Windisch Gräß wo möglich zu vereiteln. General Damjanics mit dem 3. Corps folgte Klapka auf dem Fuße bis Ragy Kata. General Aulich bewegte sich mit dem 2., wie erswähnt, nach Tápió Szele.

Der Sieg unsers 7. Armeecorps bei Hatvan, welcher bekanntlich ohne meine persöuliche Mitwirkung ersochten worden, hatte mich jung Beobachtung der Methode bestimmt, fortan allen Corps-Commandanten ohne Ausnahme vollkommen freie Hand in der Lösung der ihnen jugewiesenen Aufgaben zu lassen und nur in fritischen Momenten mich selbst dabei zu betheiligen; denn, war mein persönlicher Einstluß als Obercommandant überhaupt günstig entscheidend, so mußte er eben für Augenblicke der höchsten Gefahr aufgespart werden; war er es nicht, dann that ich unstreitig besser daran, ihn je seltener geltend zu machen.

So sollte benn auch Klapka in der Aussührung seiner Offensive gegen den Ban nicht im Geringsten durch meine Gegenwart beirrt werden. Erst am späten Morgen des 4. April verließ ich Jass-Berenn, nm mein Hauptquartier nach Ragy Rata zu verlegen, nachdem ich Rossuth — um dessen persönliche Sicherheit besorgt — den Rath erstheilt hatte, die Resultate des Tages lieber noch im erstern Orte abs zuwarten.

Ich mochte mit meiner Suite etwa den halben Weg gegen Ragys Kata zuruckgelegt haben, als wir hinter diesem Orte starfe Rauchswolfen, ahnlich den Anzeichen eines Artilleriegesechts, aussteigen sahen; da jedoch ungeachtet der scheinbar geringen Entsernung kein Geschüßsdonner zu vernehmen war, so hielten wir jene Rauchwolsen blos für die Folgen einer zufälligen Feuersbrunst, und ließen uns dadurch nicht weiter beunruhigen. Diese Täuschung währte indessen nicht lange. In der nächsten Biertelstunde nämlich erhielt ich die Meldung, Klapka sei bei TäpidsBieste auf den Feind gestoßen und retirire bereits. Run beschleunigten wir unsern Ritt und fanden balb darauf biese Hiobspost leiber mehr als hinreichend bestätigt; benn schon in Nagys-Rata begegnete uns das von Tapid-Bicete en debandade nach jenem Orte zurudstiehende 1. Armeecorps.

3ch forschie vor allem Anbern nach bem General Rlapfa, bem Commanbanten beffelben; ba aber biefer nirgenbe zu entbeden war, fo versuchte ich junachst bie scheugeworbenen gesprengten Bataillone wieber aufzuhalten unb zu ordnen. Meine Suite unterftutte mich babei mit vieler Selbstaufopferung. Bon erfolglosen Ermahnungen tam es zu flachen, endlich zu scharfen Sieben; allein bie feinblichen Projectile machten fortwährend ungleich mehr Effect als unfere Rlin-Ich hatte mich hiervon bald fattsam überzeugt und fandte nun gen. bem General Damjanics, welcher mit feinem Corps hinter Ragy = Rata im Lager ftand, ben Befehl, ber Flucht bes 1. Corps mit Anwendung ber schärfften Magregeln Einhalt zu thun, baffelbe zu ordnen und wieber vorzuschiden. Gleichzeitig befahl ich meiner Suite, bem General Damjanice hilfreiche Sand babei zu leiften, wahrend ich felbft meinen ursprünglichen Weg gegen Tapio-Bicete fortsette um mich in ber 3wischenzeit über die Stellung und Starke bes Feindes zu vrientiren.

Noch waren die letten Schwärme bes 1. Armeecorps nicht völlig an mir vorüber, als ein Offizier, welchen ich einst in der Suite Klapsta's gesehen zu haben mich entsann, aus der Gegend des verlassenen Schlachtfeldes herbeijagte. In der Absicht, von ihm etwas Näheres über das Schicksal seines Chefs zu erfahren, schnitt ich ihm den Weg ab.

"Retten Sie sich . . . Rlapka gefallen . . . eine Batterie versloren . . . Alles weg . . . ber Feind schon ba . . . !!! " schrie bieser, meinen Fragen zuvorkommend, schon von weitem mir entgegen. Man hätte ben Ungludsmann nach seinen lakonischen Berichten für einen Spartaner halten können, ware er nicht gleichzeitig so ängstlich bestissen gewesen, balb rechts, balb links an mir vorbeizukommen. Ich hielt ihm die Schneide meines Säbels quer vor die Rase, damit er endlich sein Pferd parire und mir Rede stehe. Run zeigte es sich aber, daß dieser Pfeudo-Spartaner weder von Klapka noch von der Armee, am aller-

wenigsten vom Feinde etwas Bestimmtes wisse, und ich ließ ihn sofort wieder laufen.

Im nachsten Augenblide stand ich, die sudwestliche Listere von Ragy Rata verlassend, auf der von dem feldstücktigen 1. Corps geraumten Wahlstatt; auf Geschüßertrag vor mir der kleine, seiner verssumpsten User wegen undurchwaddare Fluß Tapid; jenseit desselben etwa eine halbe Meile entsernt der Ort Tapid Bicke; zwischen diesem und dem Flusse hügeliger Sandboden, in der Rahe des letztern mehr geebnet; die einzige Brücke über den Tapidssuß, zugleich die einzige directe Communication zwischen den genannten Ortschaften, von einem Theile des seindlichen Fußvolks, unter dem Schutze der langs des jensseitigen Flußusers aufgesahrenen seindlichen Artillerie, bereits überschritzten; die sichtbar entwickelten Streitkräste des Feindes gegen jene, des geschlagenen 1. Armeecorps verhaltnismäßig gering; die Wiedergewinsnung der Brücke jedenfalls unsere nächste Aufgade: das war die Summe dessen, was ich auf den ersten Blick zu erkennen vermochte.

General Damjanics hatte die Halfte seiner Streitmacht, die Armeesbivision Bisocki, gleich im Beginn der Retirade Klapka's, zu dessen Aufnahme vor der südwestlichen, dem Schlachtselbe zugekehrten Listere vor Ragy-Kata Stellung nehmen lassen. Diese Truppen standen somit bereits schlagsertig da, während jene Klapka's noch das Beite suchten. Freilich kam die Division Bisocki ihrer numerischen Stärke nach nicht dem dritten Theil des 1. Armeecorps gleich, aber sie zählte das 3. und 9. Honved-Bataillon, nebst einem Bataillon vom Regimente Schwarzenderg unter dem Commando des hochherzigen Grasen Karl Leiningen-Besterdurg zu ihrem Stande, und schlug sofort denselben Feind, welcher eben dem gesammten Corps Klapka's eine Riederlage beigebracht hatte.

Bahrend eine Batterie, langs des Flusses unterhalb der Brude auffahrend, die seindliche Geschütztellung heftig angriff, rudten das 3. und 9. Honved-Bataillon concentrisch auf die Brude selbst los. Die Tirailleurs trieben den bereits diesseits vorgedrungenen feindlichen Planklersschwarm im ersten Anlaufe auf das jenseitige Ufer zurud. Wetteisernd schickten sich die geschlossenen Abtheilungen beider Bataillone zur Ers

stürmung der Brücke an; statt aber sogleich unausgehalten über diese vorzubringen, geriethen sie knapp vor derselben aus Rivalität hart anseinander. Dem 9. Bataillone wurde nämlich vom 3. und diesem von jenem die Ehre des Voranstürmens gewaltsam bestritten. Der Commandant des 3. Bataillons machte glücklicherweise dem Streite mit einem heldenmüthigen Impromptu ein schleuniges Ende. Rasch entsschlossen bemächtigte er sich der Fahne des 9. Bataillons, ritt mit derselben durch das seindliche Kartätschensener über die Brücke, und im nächsten Augenblicke stürmten die gegeneinander erbitterten Bataillone vereint — das 3. Bataillon seinem braven Commandanten, das 9. seiner Fahne — nach.

Der Feind räumte die Position längs des Flusses, und retirirte hinter die nächsten Sandhügel. Hier leistete er zwar noch einmal enersgischen Widerstand, aber nicht länger, als der Uebergang der Division Bisocki über die Brücke dauerte. Sobald dieser bewirft war, trat der Feind — von neuem geworsen — den Rückzug an, und faste erst wieder, nachdem er selbst Tápió-Bicske geräumt hatte, auf den Höhen südwestlich dieser Ortschaft zum letten Male Posto, wartete indessen uns sern Angriss nicht wieder ab, sondern zog den eiligen Rückmarsch gegen Koka jedem fernern Consticte vor.

Als wir die Stelle seiner letten Position erreichten, hatte er sich dem wirksamen Feuer unserer Geschütze bereits entzogen; er konnte nur noch von unserer Cavalerie erreicht werden. Ihn durch diese verfolgen zu lassen, lag benn auch in meiner Absicht.

General Damjanics war mittlerweile, nachdem er das Klapfa'sche Corps glücklich zum Stehen gebracht, wieder geordnet und sammt der zurückgebliebenen Hälfte seines eigenen Corps von Ragy-Kata gegen Tapio-Bicste in Marsch gesetzt hatte, jenen Truppen mit dem Reste seiner Cavalerie vorauseilend, bei der Division Bisocki eingetrossen. Bon ihm verlangte ich die Detachtrung eines Berfolgungs-Commandos. Er bestimmte hierzu seine gesammte Cavalerie, die Husarenregimenter Hannover und Ferdinand, unter dem Commando des damaligen Obersten (spätern Generals) Joseph von Ragy-Sándor.

Ragy = Sandor führte bie Sufaren brillant vor: es ichien uns,

als riffe an ber Dueue ber feinblichen Colonne bereits die Debandabe ein. Ragy-Sandor begann die Berfolgung mittels einiger gelungenen Directionsveränderungen bald links bald rechts: der fliehende Feind gewann immer mehr Terrain. Ragy-Sandor machte hierauf eine decistirte Linksschwenkung gegen das von der feinblichen Ruckzugslinie weit abgelegene harmlose Dorf Band, blodirte dasselbe, nahm es später mit Sturm, und kehrte endlich mit einigen gefangenen feinblichen Privatzbienern und der erbeuteten Bagage ihrer Herren von der Verfolgung zurud. Der fliehende Feind mochte sich ihm zu hohem Danke verpflichtet gefühlt haben.

Das 1. Armeecorps und der Rest des 3. waren indessen gleichsfalls auf den sudwestlichen Höhen von TapidsBickse angelangt. Ich ließ beide Corps daselbst bivouakiren, und ritt nach der Ortschaft zurück, um den General Klapka, welcher, wie ich eben vernahm, dort gesehen worden, zu sprechen. Zu meiner großen Befriedigung fand ich, daß ihm persönlich keinerlei Unfall zugestoßen war. Minder jedoch befriedigten mich seine Mittheilungen über die Umstände, welche die Riederslage des 1. Corps herbeigeführt hatten.

Dieses wurde namlich — eben im Begriffe in Tapio Bicoke eins zurücken — an der Listere der Ortschaft von einer feindlichen Infanterie-Decharge überrascht. Die Tête der Colonne zerstob wie Spreu im Winde, und der Feind ergriff, seine Streitkräfte rasch entfaltend, sosort die Offensive.

Rlapfa, um für die Entwickelung seiner langen Marschcolonne Zeit zu gewinnen, ließ einen Theil seiner Cavalerie einhauen. Allein das Husarenregiment No. 1. (Raiser) welches er zur Attaque beordert hatte, zählte unglücklicherweise zu den mindestverläßlichen Truppen unserer Armee. Die Stadsossiziere desselben attaquirten, ihre Divisionen hingegen kehrten um, warfen sich auf die im Deplopiren begriffenen Colonnen Klapfa's zurück, und verbreiteten Schrecken und Verwirrung unter denselben. Eine einzige Batterie hielt Stand, während alle übrisgen Abtheilungen des Corps, nunmehr in der Flucht ihr Heil suchend, gegen die Tapios-Brücke zurückwichen. Der Feind eroberte die verlassene Batterie, und konnte nun das verheerende Feuer seiner Geschütze —

fortan unbeirrt — ben bereits knapp vor bem Eingange ber Tapios- Brude widerstandslos in einen einzigen dichtverworrenen Knaul zussammengedrängten Massen zuwenden. Entsesselte Muthlosigkeit herrschte in den Reihen der lettern. Einzelne flüchteten vor den feindlichen Rugeln in die Sumpse des Tapio, vor dem Geheule des drohenden Todes in die unheimliche Stille des lauernden.

Alle Anstrengungen Klapka's, bas Gefecht wieder herzustellen, scheiterten. Dieser mußte endlich auf seine eigene Rettung bedacht sein. Er wandte sich flußabwärts gegen Tápio-Szele, und entdeckte in dieser Richtung gludlicherweise einen zweiten Uebergangspunkt über den Tápio; bei dem großen Umwege aber erreichte er Ragy-Kata gleichwohl erft, nachdem bereits die Division Bisocki zum Angrisse vorgeruckt war.

Indessen beruhigte ihn ber rasche gunftige Fortgang bieser Offenfive boch minbestens über bas fernere Schickal seines eigenen Corps; und im höchsten Grade erschöpft, suchte er nun vor allem bie zu seiner eigenen Erholung so bringend nothige Ruhe.

Seine nächste Umgebung mochte diesen Umstand aus schonender Rücksicht für ihn geheim gehalten haben: und so erklärten sich ungeswungen die verschiedenen über sein Schicksal aufgetauchten Gerüchte, die ihn bald verwundet und gefangen, bald auf der Bahlstatt geblieben, bald in den Sümpfen des Tapis erstickt sein ließen, und welche nach den Ereignissen des Tages freilich wohl allesammt der Glaubswürdigkeit näher lagen, als die wirkliche Beranlassung seiner langen Abwesenheit vom 1. Armeecorps.

Der Berlust Klapka's an biesem Tage war bemnach, materiell wie moralisch genommen, bedeutend; benn nebst einer namhaften Anzahl kampffähiger Leute und einer ganzen Batterie\*) büste er auch

Anmert. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Rach bem Conflicte bei Tapid Dicele hieß es in unferer Armee allgemein, bie Division Bisocki hatte bem Feinde die erbeutete Rlapka'sche Batterie wieder abgejagt. Ich entstune mich jedoch nicht, hierüber eine dienstliche Melbung erhalten zu haben, und soviel ich mit eigenen Augen wahrnehmen konnte, hatte der Feind bei seiner Retirade vor der Division Bisocki nur eine lange haubige und einen in Brand gerathenen Munitionskarren auf der Bahlstatt zurückgelassen.

einen guten Theil unfere Bertrauens in feine weise Borsicht vor der Gefahr, wie in seine standhafte Ausbauer während bersfelben ein.

Natürlich waren beibe Verluste für Alle gleich fühlbar, der moralische für und wohl empfindlicher noch als für ihn selbst. Indessen verschmerzten wir den materiellen, und suchten und ob des moralischen mit der Hossinung zu trösten, Klapka werde, durch die Niederlage seines gesammten, wie den unmittelbar darauf gefolgten Sieg des halben 3. Corps gewißigt und angespornt zugleich, sich besleißen, künftighin vorsichtiger und standhafter zu sein.

Die vorfrühe Enthüllung unsers Hauptangriffsplanes jedoch — bie Folge der durch Klapka's Niederlage nothwendig gewordenen Bestheiligung der Division Bisocki am Gesechte — ließ sich weder hinwegsphilosophiren, noch konnten wir uns ob derselben mit irgendwie begrünsdeten Hoffnungen trösten: und nur die Besorgniß, durch jegliche noch so kurze Unterbrechung der Offensive unser 7. Armeecorps bei Hatvan im höchsten Grade gesährdet zu sehen, entschied für die beharrliche Fortssehung des — wenngleich verrathenen — Umgehungsmanoeuvres.

Deshalb mußte am 5. April — trop ber ungewöhnlichen Katiquen vom Vorabende — bas 1. Armeecorps bis Suly, bas 3. bis Szecfo auf ber gegen Rofa führenben Rudzugelinie bes Feinbes vorruden, während bas 2. Corps nach To-Almas verlegt wurde. Der lettere Ort war fur uns an biefem Tage ber wichtigste Bunkt ber Dislocation. Das Armeecorps des Ban, mit beffen Arrieregarbe wir es Tags gupor bei Tápió-Biscke zu thun hatten, konnte fich nämlich ftark genug fühlen, um bei Fenfgaru einen Uebergang, über die unsererseits an diesem Bunfte blos von einer ftehenden Batrouille beobachtete Bagyva, auf eigene Faust zu wagen, und sofort, sudöstlich vor Hatvan — also im Rücken unfere 7. Armeecorps - erscheinenb, baffelbe unter gleichzeitiger Mitwirfung bes feinblichen Armeecorps Schlid in ber Front, zwischen zwei Feuer zu nehmen. Dies Manoeuvre nun zu verhindern, ober falls der Ban hierzu, wider Bermuthen, bereits die Racht vom 4-5. April follte benutt haben, ihn in biefelbe Grube ju betten, welche er unserm 7. Armeecorps zu graben gebachte; mar die strategische Ibee, welche ber oberwähnten Disponirung bes Generals Aulich mit bem 2. Armeecorps nach To-Almas zu Grunde lag.

Ich felbst begab mich im Laufe bes Nachmittags hierher, während mein Hauptquartier in Szent-Marton-Rata zuruchlieb, woselbst zugleich auch Rossuth mit seiner Begleitung von Jasz-Berenn anlangte.

Als ich in To-Almas eintraf, passirte bas Corps bes Ban, von Westen herziehend, eben die Ortschaft Zsambot, und bewegte sich in einer einzigen, langen Colonne gegen Fenszaru, unsere vorläufigen Bersmuthungen über die nächste Operation dieses Corps bestätigend.

Ich war entschlossen ben Beginn seines Ueberganges über die Zagyva ruhig abzuwarten, dann aber sosort mit dem 2. Corps anzusgreisen, und gleichzeitig das 3. von Szecsö nach Dány, das 1. von Süly nach Köfa zu disponiren. Allein die feindliche Colonne hielt, an der Zagyva angelangt, plöglich stille, und kehrte bald darauf wiesder um, ihren Marsch in entgegengesetzer Richtung gegen Gödöllö dirigirend.

Da bei ber gegenseitigen Stellung ber Armeen an ben beiben folgenden Tagen entscheidende Conflicte in Aussicht standen: so zog ich es nunmehr vor, die Kräfte des 2. Armeecorps für diese aufzusparen, und beschränkte mich darauf, den Rückmarsch des feindlichen Corps von der Zagyva blos durch zwei Schwadronen Husaren beunruhigen zu lassen.

Wir konnten uns an diesem Tage nicht erklären, was der Ban wohl mit den in so kurzer Zeit auseinander folgenden entgegengesetzen Bewegungen beabsichtigt haben mochte; denn für eine Demonstration gegen unser 7. Armeecorps war dies momentane Erscheinen an der Zagyva offendar zu wenig, für eine bloße Recognoscirung des Flußsüberganges dei Fensaru hingegen waren es der Truppen viel zu viel. Eine gewöhnliche Patrouille hätte hierzu vollsommen ausgereicht.

#### Neununddreissigstes Capitel.

Treffen bei Ifafgeg (am 6. April).

Am 6. April ward bem 1. und 3. Armeecorps die Borrudung bis Isasseg, dem 2. bis Dany andefohlen. Mein Hauptquartier schloß sich dem lettern an, während ich mit einigen Begleitern in Kofa entweder die anstandslos geschehene Borrudung oder den Beginn eines etwaigen Conslictes abzuwarten gedachte.

Es fiel uns bei ber geringen Entfernung nicht im mindeften ein baran zu zweifeln, baß ber Donner eines bei Isaszeg gelieferten Artilleriegefechtes in Kofa noch ganz beutlich zu vernehmen ware.

Am frühen Bormittage gerieth ber Wald von Isasseg in Brand. Die Landleute ber Gegend erzählten, die Kroaten hatten ihn absichtlich angezündet, um unserm Armeecorps das Bordringen durch benselben unmöglich zu machen.

Um die Mittagsstunde trasen die Armeecorps Damjanics und Klapka mit dem Corps des Ban bei Jsasseg zusammen: allein der Donner der Geschütze drang nicht bis zu uns nach Koka herüber, und die von dem Waldbrande aufsteigenden Rauchwolken, von riesiger Ausdehnung, verhüllten uns den Schlachtendampf von Isaszeg. Auf den einen Umstand aber so wenig wie auf den andern gefaßt, hatte ich weder im Hauptquartiere zu Dány, noch den beiden gegen Isaszeg

bisponirten Armeecorps befannt gegeben, daß ich in Kofa zu finden sei; und so erhielt ich erst gegen drei Uhr Nachmittags durch einen Hufaren, welcher mit meinen Pferden vorausgeschickt worden, die Meldung von dem Beginne des Treffens und der ungunstigen Wendung besselben.

Bestürzt eilte ich bas Schlachfelb zu erreichen, nachdem ich zuvor einen Offizier meiner Suite an den General Aulich in Dany mit dem Befehle abgefertigt hatte, das 2. Armeecorps solle unverweilt gegen Isaszeg aufbrechen.

Ich ahnte nicht, daß Aulich bereits unterwegs sei, daß ihn ber Chef des Generalstades, welcher in Dány zurückgeblieben war, bald nach dem Beginne des Treffens hatte vorrücken lassen. Je düsterer ich somit während des peinlichen Rittes von Kosa nach dem Schlachtselbe mein Hoffen — den Tag noch unser zu nennen — durch die gegründete Besorgniß, Aulich werde zu spät eintreffen, umnachtet fühlte: um so freudiger ward dies, wie durch einen Zauberschlag wieder erhellt, als ich etwa eine halbe Meile vor Isaszeg in dem stellenweise noch lichterloh brennenden Walde plöslich das 2. Armeecorps vor mir sah.

Fast in demselben Augenblide sprengte — scheinbar vom äußersten linken Flügel bes Feindes her — ein Husarenossizier bes 7. Armeecorps mir mit der Meldung entgegen, der Feind habe die Galga-Linie ohne Schwertstreich geräumt und das 7. Corps rude auf Gödöllö los. Run glaubte ich des Sieges vollends gewiß zu sein.

Den Stand bes Gefechtes vermochten wir, ba ber Wald feine Fernsicht gestattete, nur so beiläufig nach bem Gehor zu beurtheilen.

Etwas rechts ab von ber Richtung des Waldweges, auf welchem das Corps Aulich gegen den Kampfplas vorrückte, war der Geschützdonner am lebhaftesten, beiderseits vom Knattern des Kleingewehrfeuers
gleichsam eingerahmt. Auf dem linken Flügel schien dies lettere ungleich schwächer zu sein, und jener Punkt, woher es sich vernehmen ließ,
der Geschützeuerlinie viel ferner zu liegen als auf dem rechten.

Aulich bisponirte, von biefen Anzeichen geleitet, zwei Bataillone feines Corps rechts vorwarts zur Berftarfung bes außerften rechten

Flügels, während er mit dem Gros unaufgehalten den eingeschlagenen Waldweg verfolgte, welcher gerade auf den linken Flügel der nach dem Gehör wahrzunehmenden Geschüpfeuerlinie zu führen schien. Zwischen diesem Punkte nämlich und jenem des, wie gesagt, noch viel weiter links hörbaren Tirailleurkampses vermutheten wir eine breite Brücke in unserer Gesechtsstellung; dieselbe Richtung schlug nun auch ich ein, und hatte, der Colonne Aulich's vorauseilend, diese bald hinter mir, während vor mir plöslich einzelne, wieder einmal gemuthlich retirirende Bataillone Klapka's austauchten.

Unsere Wahrnehmungen über die Situation bes Gesechtes waren somit leiber bestätigt. Der linke Flügel unter Klapka hatte bereits die Flucht ergriffen, nur der rechte unter Damjanics und am äußersten linken zwei Bataillone — gleichfalls von Damjanics zu Klapka's Unsterstützung dahin detachirt — standen noch.

Ich fühlte mich beim bloßen Anblick ber fliehenben Klapka'schen Bataillone vom heftigsten Zorn übermannt; benn ich gedachte ber jungsten schmählichen Haltung bieser Truppen vor Tapio Bickke.

Unter Androhung ber entehrendsten Strafen befahl ich benfelben, augenblidlich wieder nach bem Schlachtfelbe umzukehren.

Flint und flott waren fie mahrend ber Retirade einhergeschritten; nun fie wieder vorwarts mußten, schleppten fie fich muhsam weiter, als waren fie vor Mubigkeit bem Zusammensinken nabe.

Einer ber Commandanten dieser Bataillone schien das Herz am rechten Fleck zu haben. "Mein Bataillon retirirt auf Befehl des Gesnerals Klapka!" rief er mir tropig entgegen. Ich hielt diese Behaupstung für eine leere Ausstucht; der Bataillonscommandant aber blieb steif und fest dabei und meinte: Klapka, welcher unweit davon sein Groß persönlich zuruckführe, werde dies bestätigen.

Ich eilte, den Lettern aufzusuchen. In der bezeichneten Richtung fand ich ihn wirklich mit dem Ordnen seines retirirenden Gros besschäftigt.

Auf meine Frage: Was biefer Rudzug bebeuten folle, während boch Damjanics allein bas Schlachtfelb behaupte? erklarte er, zum Aufgeben bes Kampfes rathen zu muffen, benn feine Infanterie habe keine Patrone mehr und sei überdies bereits zu sehr erschöpft. "Der Sieg" — fügte er hinzu — "heute nicht mehr möglich, kann morgen möglich werden", und der Ausdruck in seinen Mienen zeigte mir, daß er soeben seine innerste Ueberzeugung ausgesprochen habe.

Hier hatte meine Autorität als Obercommandant ein Ende. Erft mußte Klapka's Ueberzeugung von der Rothwendigkeit des Rudzuges erschüttert werden, ehe ich daran benken durfte, meinen Befehl zum Wiederangriff erfüllt zu fehen.

Ich forberte sonach ben General Rlapka auf, zu erwägen, baß er selbst jenen Angriffsplan entworfen, von bessen Durchführung er beute abstehen wolle, um biefe morgen zweifelsohne noch schwieriger zu finben; daß er felbft bie Bedingung - ben erlaffenen Dispositionen, einen Tag wie ben andern, um jeden Breis auf das punktlichste nachaufommen - ftete ale unerläßlich anerkannt habe; daß die Grunde, mit welchen er sein Abrathen vom Kampfe motivirt, ganz und gar unhaltbar seien, benn die Infanterie scheine, nach der Raschheit ihrer ruckgangigen Bewegungen ju urtheilen, feineswege fo erschöpft, baß fie nicht noch einige Bavonnetangriffe verfuchen fonnte, und ju folchen habe sie eben noch Batronen genug, selbst wenn sie wirklich bereits "Seute siegen!" ricf ich zulett, "ober bie lente verschoffen hatte. hinter die Theiß zurud! So steht die Wahl; ich kenne kein Drittes. Damjanice halt noch immer die Schlacht - Aulich rudt vor: wir muffen fiegen!"

Ein entschloffenes "Borwarts!" war die überraschende Erwiderung Rlapfa's; und nun eilte ich wieder dem Schlachtfelde zu, um den braven Damjanics durch die erfreuliche Nachricht vom raschen Eintreffen Aulich's und der abermaligen Borrudung Klapfa's zu noch sernerm Standhalten anzuseuern.

Derselbe Weg, welchen ich, um Klapka aufzusuchen, vor wenigen Augenblicken verlassen hatte, führte mich an die nordwestliche Listère des Waldes. Bon dieser rechts und links bogenförmig umschlossen, lag nun vor mir das Schlachtfeld.

Unfere Gefechtslinie — in ihrer öftlichen (rechten) Salfte von Damjanice noch immer ftanbhaft gehalten, in ber westlichen (linken)

von Klapka bereits aufgegeben — lehnte fich mit beiden Flügeln an die gegen den Feind vorspringenden letten nördlichen Ausläufer des in unferm Ruden gelegenen Ifaszeger Walbes.

Auf Geschützertrag vor dem Centrum dieser Gesechtslinie lag der Bunkt, auf welchem der Bach Ratos seinen von Gödöllo bis hierher sudöftlichen Lauf plöplich gegen Westen dem unmittelbar vor unserm linken Flügel situirten Dorfe Isaszeg zuwendet.

Wir standen somit am linken User des Ratos, und zwar parallel mit dem untern (westlichen) Laufe des lettern und dessen imaginärer Berlängerung gegen Osten, während der Feind uns gegenüber — hart oberhalb der gedachten Ablenkung jenes Baches von Südosten gegen Besten — à cheval seines Rinnsales stand: mit dem rechten Flügel jenseits (nördlich) des brennenden Dorfes Isaszeg, auf dem Plateau eines hochdominirenden steilen Ravins längs des rechten, mit dem linken Flügel hingegen am linken User, quer über dem sansten, hier nicht mehr bewaldeten Rücken aufgestellt, welcher, den obern Lauf des Rasos cotopirend, nördlich gegen Gödöllö hinzieht und auf dessen lichem Berlause der von unserm rechten Flügel besetze Borsprung des Isaszeger Waldes lag.

Die Eigenthümlichkeit bes Terrains erheischte beiberseits die Berswendung ber Infanterie an ben außersten Flügeln; während auf bem weiten Plane innerhalb berselben ber Kampf ausschließlich mit ber Reisterei und ben Geschützen geführt wurde.

In jenem Augenblide, in welchem ich im Centrum unserer Gesechtslinie eintraf, war der Stütpunkt unsers linken Flügels (die von dem Waldvorsprunge in unserer Linken bedeckte, dis an den Rakosdach knapp unterhalb Isasseg hinziehende Anhöhe) von einem Theile der Infanterie des feindlichen rechten Flügels — trot des hartnäckigen Wisderstandes jener zwei Bataillone, welche, wie oben erwähnt, Damjanics zur Unterstützung Klapka's hierher detachirt hatte — bereits mit Sturm genommen. Zwischen diesem Punkte und des General Damjanics linkem Flügel (dieser lag im Centrum unserer ursprünglichen Gesechtselinie) klasste die durch den übereilten Kückzug Klapka's entstandene ungeheure Lücke dem feindlichen rechten Flügel entgegen. Der linke

Flügel des Armeecorps Damjanics hing somit in der Luft. Zu beffen Sicherung war der größte Theil der Cavalerie des genannten Corps hier concentrirt, bei meinem Eintreffen an dieser Stelle jedoch bereits im Rückzuge begriffen.

Diesen Rudzug nun unterbrach ich augenblicklich und ließ bie husaren sofort wieder auf gleiche Sohe mit bem weit vorgeschobenen rechten Flügel vorruden.

Während dies ausgeführt werden sollte, ritt ich selbst jenem Balbvorsprunge zu, welchen — als unser rechtes Point d'appui — die Infanterie des 3. Corps (Damjanics) gegen die Bavonnetangriffe des
feindlichen linken Flügels noch immer standhaft vertheibigte, und wo
eben auch Damjanics sich aushielt.

Ich fand diesen tapsern Mann, tros der kritischen Lage, in welche ihn Klapka's — in der That nicht zu rechtsertigender — Rückzug versieht hatte, unerschüttert, ungebeugt. Er dachte an nichts weniger als an ein Aufgeben des Kampses; wiewohl die schonungslosen Ausdrücke, in welchen er seine Entrüstung über Klapka's Benehmen vor mir kund gab, deutlich verriethen, daß er die Gefahr, von dem feindlicheu rechten Klügel links gefaßt und aufgerollt zu werden, durchaus nicht überssehen hatte.

Ich fuchte Damjanics burch die Bersicherung, daß Klapka wieder vorrude, zu beschwichtigen: es schien jedoch sein Bertrauen auf Klapka — schon in Folge des Tages von Tápió-Bicske machtig erschüttert — nun vollends gebrochen zu sein.

"Was hilft dies Vorrüden?" rief Damjanics; "flagt ein betrunfener Honvéd über Uebligkeiten, und reißt ein anderer den Patronentaschendedel auf, so lamentirt Klapka sogleich wieder, seine Bataillone waren todtmüde und hatten keine Patronen mehr; kehrt sofort abermals um, und läßt mich neuerdings im Stiche."

Defto mehr schien ben General Damjanics bie Rachricht von ber Rabe Aulich's und ber, wie erwähnt, jur Berftarfung bes außersten rechten Flügels vordisponirten zwei Bataillone bes 2. Armeecorps zu befriedigen.

Die rasche Bemerkung, daß es nun wieder vorwarts geben könne, I.

mit welcher Damjanics meine Mittheilungen von Aulich's baldigem Eintreffen aufnahm, machte nun nicht nur jede Aufforderung zu fersnerer Ausdauer überflussig; sondern ließ mich vielmehr befürchten, Damsjanics habe die Absicht, fofort die Offensive gegen den feindlichen linken Flügel zu ergreifen.

3ch fage "befürchten", weil sich mir beim erften Blide auf bas Schlachtfelb bie Ueberzeugung aufgebrungen hatte, baß bie Offensive vorläufig nur unserm linken Flügel ftrategisch geboten sei, während ber rechte fich begnügen sollte, seine Position zu behaupten.

Um biese Ueberzeugung zu rechtfertigen, muß ich an die, noch vor meinem Zusammentreffen mit Rlapka, durch einen Husarenoffizier bes 7. Armeecorps erhaltene Meldung von dem Borruden bieses Corps gegen Gobollo — auf der Gyöngyös: Bester Straße — erinnern.

Diese Melbung als richtig annehmend, und, aus ber Mächtigkeit bes Feindes unmittelbar vor uns, erkennend, daß derselbe zur Deckung Gödöllö's nur unbedeutende Streitfräste zurückgelassen habe; konnte ich das baldige sieghafte Erscheinen unseres 7. Corps, im Rücken des seindelichen lin en Flügels, mit Sicherheit erwarten. Daß dem lettern, in Folge des durch diese Erwartung in Aussicht gestellten Doppelangrisses in Front und Rücken, eine Riederlage bevorstehe, war nicht zu bezweisseln. Er konnte sich der Gefahr dieses Doppelangrisses nur durch rechtszeitigen Rückzug gegen Gödöllö entwinden. Gine vorfrühe Offensive unserer, ihm zunächst gegenüberstehenden Truppen würde ihn nun zu diesem rettenden Rückzuge geradezu gedrängt haben, und zwar um so gewisser, je siegreicher sie gewesen ware. Durch solch eine vorfrühe Offensive unseres linken Flügels konnten wir somit nur uns selbst die Aussicht auf eine Riederlage des seindlichen linken vernichten.

Die nächste Aufgabe für unsern rechten Flügel war also: die Besobachtung ber Defensive bis jum ersten Kanonenschuß des 7. Armeescorps im Rücken des feindlichen linken. Erst auf dies willkommene Zeichen durfte unser rechter Flügel in die Offensive übergeben.

Ungleich verschieden ftand die Partie zwischen unserm linken und bem feinblichen rechten Flügel.

Der lettere hatte eine feste Geschütposition nördlich von Isaszeg

inne. Aus dieser bedte er die Ortschaft selbst, wie den durch dieselbe nach den Hauptstädten führenden Weg. Dies war denn auch die Aufsgabe, mit deren Lösung sich der feindliche rechte Flügel zunächst bes gnügen zu wollen schien. Das Zaudern desselben, aus seiner festen Position gegen den durch Klapka's Rückug blosgestellten linken Flügel des Generals Damjanics vorzurücken, verrieth dies deutlich genug.

Hier also war unsererseits mit ber Defensive nichts zu gewinnen; während ein energischer Angriff unserm linken Flügel ben Besit bes rechten Ratosufers und zugleich bie Möglichkeit verschaffen konnte, mit ber spätern Offensive bes rechten Flügels gleichen Schritt zu halten.

Diese Ansichten nun theilte ich bem General Damjanics eilend mit, als mich — wie erwähnt — seine lebhafte Aeußerung, daß es nun sogleich wieder vorwärts geben könne, eine vorfrühe Offensive unseres rechten Flügels befürchten ließ.

Damjanice zeigte fich jedoch mit meiner Anschauungsweise vollstommen einverstanden, und gab mir sofort die Bersicherung, sich einste weilen auf die Behauptung des Waldvorsprunges auf unserm außersten rechten Flügel beschränken zu wollen, während ich zunächst die Leitung des Kampfes im Centrum zu übernehmen eilte.

Die Cavalerie bes 3. Corps, welcher ich eben erft vorzurucken befohlen hatte, war abermals im Retiriren begriffen, als ich nach ber Unterredung mit Damjanics wieder bei ihr eintraf.

Es hatten mehrere feindliche Projectile rasch nach einander in ihre Reihen eingeschlagen. Sie wollte den heftig beschoffenen Punkt rausmen. Ich mußte dies verhindern.

Die Tête des Armeecorps Aulich war dem Balbsaume bereits so nahe, daß sie ihn in wenigen Minuten erreichen konnte, um sofort links vom Corps Damjanics sich en front zu entwickeln. Das Debouchée jedoch lag in der Richtung desselben feindlichen Frontalfeuers, von welschem soeben die Husaren litten.

Ein Rudzug ber Lettern wurde dies Feuer noch naher an das Debouchee gelodt, und das Deplopiren Aulich's mittelbar gefährdet haben. Zugleich tauchten vor unferm Centrum große Cavaleries maffen auf.

Um beren Angriffe zuvorzukommen und gleichzeitig jenes empfinds liche Feuer (wenn ich mich recht entstune, kam bies von einer Raketensbatterie) so rasch als möglich verstummen zu machen, ließ ich bas Hussarenregiment Rr. 2. (Hannover) attaquiren.

(Ob auch ein Theil bes 3. Husarenregiments, Ferdinand, — etwa eine Division — hierbei mitgewirkt, vermag ich nicht mehr mit Gewiße heit anzugeben.)

Gleich im Beginne ber Vorrudung geriethen die Husaren in die schufilinie ber rechts von unserm Centrum aufgefahrenen seinds lichen Geschüße, ließen sich burch beren imponirende Thatigkeit aus ber geraden Direction bringen, und verfielen in eine starke Linksziehung.

Die feinblichen Cavaleriemaffen vor unserm Centrum, anfangs burch bie beginnende Attaque meinen Bliden entzogen, wurden nun in Folge biefer Linksziehung, rechter hand ber hufaren wieder sichtbar.

Gine Rechtsüberstügelung ber Lettern befürchtend, ließ ich ihnen — ba mir augenbicklich nicht mehr zur Disposition stand — einen, zur Deckung ber linken Flügelbatterie bes 3. Corps in ber Rahe aufgesstellten Bug vom 3. Husarenregimente (Ferdinand) en debandade folgen.

Ein ungewöhnlich heftiges Infanterie-Bataillefeuer lenkte in diesem Augenblide meine Aufmerksamkeit plöglich vom Centrum weg, auf ben äußerften rechten Flügel.

Die Attaque war im Juge, das Frontalfeuer des seinblichen Centrums bereits zum Schweigen gebracht, die Tête des Armeecorps Aulich im Debouchiren aus dem Walbe begriffen und während deffelben von dem schrägen Geschützeuer des seindlichen linken Flügels nicht beirrt. Ich glaubte somit das Centrum auf einige Zeit unbesorgt verlassen zu können, um mich vom Stande der Dinge im Waldvorsprunge in unserer Rechten — wo der Kampf, wie gesagt, eben sehr heftig geworden — persönlich zu überzeugen.

Rachdem ich in dem Gehölze, welches diesen Waldvorsprung bilbet, eine Strede weit gegen den außersten rechten Flügel vorgedrungen war, schien es mir, als sei ich gerade zwischen die seindliche und unsere Planklerlinie gerathen; denn ich hörte gleichzeitig links und rechts vor mir seuern, allein weber rechts noch links konnte ich die Tirailleurs selbst wahrnehmen. Ich glaubte also, die Unsern wären bereits sehr weit zurückgewichen, und lenkte sosort rechts ab, um sie einzuholen und wieder vorwärts zu treiben. Run begegnete ich den zur Unterstützung des rechten Flügels vom Armeecorps Aulich, wie erwähnt, bereits unterwegs vordetachirten zwei Bataillonen, deren Ecclaireurs, von dem Toben des Kampses an der vordersten Linie verwirrt, während ihres Borrückens auf Gerathewohl vor sich her plänkelten. Die tapfern Bataillone des 3. Corps — mit jenem heftigen Tirailleurseuer, welches ich im Augenblicke der ersten Uederraschung für ein seindliches hielt, soeden wieder einen verzweiselten Angriss des seindlichen linken Flügels zurückweisend — wurden somit von ihrem eigenen Succurs im Rücken besschofsen.

Ich beeilte mich, dieser gefährlichen Confusion zu steuern, und fehrte hierauf wieder nach dem Centrum zurud.

Mein erster Blid — als ich nun, aus dem Waldvorsprung hersausreitend, wieder die freie Aussicht gewann — siel auf den jenseitigen bewaldeten Abhang in unserer Linken.

Das Aufleuchten der einzelnen Schuffe im Zwielichte des Abends ließ mich an jenem Abhange deutlich zwei parallele Feuerlinien wahrsnehmen, welche sich immer mehr und mehr dem Dorfe Isaszeg näherten.

Mit Befriedigung erkannte ich hieraus, daß es Klapka mit seinem entschlossen "Borwärts", womit er meine Borstellungen gegen die Fortsetzung seines Rudzuges unterbrochen, Ernst gewesen sei. Energisch hatte er die Offenstve wieder ergriffen.

Bor unserm Centrum sah ich die Husaren von der Attaque zurucktehren. Roch waren sie soweit, daß man unmöglich ausnehmen konnte,
ob sie verfolgt wurden oder nicht. Das Erstere befürchtend, wollte ich
ihnen eben entgegenreiten, um zu versuchen, ob sich der Flucht nicht Einhalt thun ließe, als die Husaren plöglich zu stocken schienen. Sie
hatten wohl Grund hierzu; eine Batterie Aulich's war, während sie
attaquirten und ich auf dem rechten Klügel weilte, im Centrum aufgefahren, hatte die Rücksehr unserer Cavalerie für eine Attaque der
feindlichen angesehen, und ihr Feuer gegen sie gerichtet. Run erkannte ich dies den Husaren so verderbliche Misverständniß wohl schnell genug, um ihnen die fernern traurigen Folgen desselben zu ersparen: leider jedoch hatten sie durch das Feuer jener Batterie, bereits vor meinem Wiedereintreffen im Centrum, namhafte Berluste erlitten.

Trot dieser Calamitat waren fie gut geordnet geblieben, und fehrten — vom Feinde nichts weniger als verfolgt — wieder nach jenem Aufstellungsplate zuruck, welchen fie vor der Attaque inne hatten.

Nach dieser Attaque beunruhigte der Feind unser Centrum nicht wieder. Nur an den beiden Flügeln noch tobte der Kampf, am heftigsten auf unserm rechten. Der seindliche linke hatte seine gefährlichen Angrisse auf diesen bereits zu mehrern Malen mit erschütterndem Rachedruck wiederholt und hierdurch die ansangs freiwillige Desensive unsseres rechten Flügels bald zur Nothwendigkeit gemacht: denn das mehrestündige Waldgesecht löste unsere Sataillone auf; um mit diesen die Offensive zu ergreisen, hätten sie vorerst wieder ralliert werden mussen; hierzu bedurften wir jedoch einer gewissen Zeit, welche bei dem wiedersholten Anstürmen des seinblichen linken Flügels nicht zu erübrigen war.

Bergebens hatte ich bis jum Sinken bes Tages bem Auftauchen unseres 7. Corps im Ruden bes gefährlichen Feinbes, von Minute zu Minute entgegen geharrt.

Das 7. Corps ließ sich nirgends bliden, und unbeirrt konnte bis jum letten Schimmer ber Abenddammerung ber feindliche linke Klügel seine Angriffe fortseten.

Das tiefe Dunkel ber Nacht gebot endlich auch hier Waffenstillsftand. Der Kampf schwieg bereits an allen Punkten. Ich aber wußte noch immer nicht, ob wir gesiegt hatten. . . .

Im Centrum, wo ich persönlich commandirte, war der Rampf fein entscheidender gewesen, die Anstrengungen des Feindes gegen diesen Punkt matt und unerheblich.

Entscheibend hatte sich das Treffen nur an den beiden Flügeln gestaltet.

Um den Tag unfer zu nennen, mußte Damjanich seine Position behauptet, mußten Aulich und Rlapka Sfaczeg erfturmt haben.

Das peinliche Gefühl ber Ungewißheit hierüber brangte mich, vor

Allem auf den rechten Flügel zu eilen. Um diesen war ich am meisten beforgt; denn, wie befannt, hatte mich die irrthumliche Meldung vom Borruden unseres 7. Corps verleitet, diesen Bunkt, ungeachtet der hier gefährlichsten Angriffe des Feindes am schwächsten, nur etwa mit dem vierten Theile der Infanterie besetzt zu lassen, während die andern drei Biertheile gegen Isaszeg verwendet wurden.

Es schien mir bemnach eine gunftige Borbebeutung für ben Aussang bes Treffens, daß ich Damjanics noch immer in seiner frühern Bosition fand. Weber er noch sein Gegner hatten Raum gegeben. Beibe lagerten auf ber Wahlstatt.

Bald war ich wieder nach dem Centrum, in der Erwartung zuruchzesehrt, daß mittlerweile eine Meldung vom linken Flügel eingetroffen sei. Diese ließ noch immer — für meine Ungeduld zu lange — auf sich warten: und von einigen Offizieren begleitet, ritt ich somit geradezu auf Isaszeg los, um in der kürzesten Zeit zu ersahren, in wessen Besit die Ortschaft sei. Unweit derselben machte und ein deutscher Anruf stußen. Es konnte der Feind, aber auch einer jener alten Hufaren konnte es sein, welchen die Identität des ungarischen "ällj-ki vagy?!" mit dem deutschen "Halt! wer da?!" noch immer nicht ganz einleuchsten wollte.

Wir riefen ungarisch entgegen. "Aulich" lautete die Antwort. Er war's in der That. Bon Isaszeg zurudkehrend, brachte er die erfreuliche Rachricht: der rechte Flügel des Feindes retirire gegen Göböllö.

Der Sieg war unfer!

# Berbesserungen.

| Seit | e 5         | Beile | 18 | von  | oben    | ftatt                                                                                                | ungarifchen Rationalitat lies aller Ratio-                                                                                                                         |  |  |  |  |
|------|-------------|-------|----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1    | 64          |       | 6  |      |         |                                                                                                      | Offension lies Offensive.                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|      | 76          | ,     | 4  |      |         |                                                                                                      | Gefechtschangen lies Gefechtschancen.                                                                                                                              |  |  |  |  |
| •    | 79          | •     | 5  | •    | unten   | •                                                                                                    | "Links ruckwarts ftand bas 1. Pefter und im Haken mit diesem bas Honter" soll es heißen: "Links ruckwarts des 1. Pester und im Haken mit diesem stand bas Honter". |  |  |  |  |
| •    | 91          | •     | 14 | *    | oben    |                                                                                                      | mußte ließ mußte.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| •    | 98          | •     | 13 | •    |         |                                                                                                      | fogleich = folglich.                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|      | 108         | •     | 6  | •    | unten   |                                                                                                      | Mérci · Mérei.                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|      | 109         | •     | 1  | u. 3 | v. oben |                                                                                                      | Mérci · Mérei.                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| s    | 118         |       | 9  | bon  | unten   | ift die Stelle: "freilich dauert das ungarische ge-<br>wöhnlich etwas lange" in Parenthefe zu feten. |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|      | 129         |       | 6  | von  | oben    | ftatt                                                                                                | gielenden lies giebenden.                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|      | 145         |       | 11 |      | unten   |                                                                                                      | demnach = bennoch.                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|      | 146         | •     | 6  |      | oben    |                                                                                                      | durch bie im . burch im.                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|      | 150         |       | 5  |      | unten   | ,•                                                                                                   | ersten = ernften.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| •    | 152         |       | 2  |      |         |                                                                                                      | nun = nur.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|      | 161         |       | 15 |      | oben    |                                                                                                      | murde = murbe.                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 5    | 168         | •     | 7  |      | unten   | •                                                                                                    | "Binbfchacht in Folge" lies "Binbfchacht und in Folge".                                                                                                            |  |  |  |  |
|      | 169         |       | 13 | •    | ,       |                                                                                                      | beordert lies beorderte.                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| •    | 199         | *     | 11 | •    | oben    | .•                                                                                                   | "Brigade : General : Majoren" lies "Brigaden ber General : Majore".                                                                                                |  |  |  |  |
| . •  | 201         | •     | 7  | •    | •       | •                                                                                                    | "Strafe naber" lies "Strafe betachirten Co-                                                                                                                        |  |  |  |  |
|      | 206         |       | 8  |      |         |                                                                                                      | VII. lies XVI.                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|      | 267         | •     | 7  |      |         |                                                                                                      | 5. • 7.                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|      | 274         | ,     | 16 |      |         |                                                                                                      | nachfolgen lies noch folgen.                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|      | 292         |       | 10 |      |         |                                                                                                      | Selbstverwerfung lies Selbstwegwerfung.                                                                                                                            |  |  |  |  |
| ,    | 300         | ,     | 8  |      |         | "weld                                                                                                | pes diefen bereits von Eperjes vertrieben hatte"                                                                                                                   |  |  |  |  |
|      |             |       |    |      |         |                                                                                                      | bleibt gang meg.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| s    | <b>30</b> 0 | •     | 11 | •    |         | ftatt                                                                                                | Executions commandanten lies Executions commanden.                                                                                                                 |  |  |  |  |
|      | 302         |       | 2  |      |         |                                                                                                      | 140 Gefchugen lies 160 Gefchugen.                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|      | 316         |       | 9  |      | unten   | =                                                                                                    | unferm : unferen.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|      | 318         |       | 5  |      | oben    |                                                                                                      | Brude stude.                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|      |             |       |    |      |         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

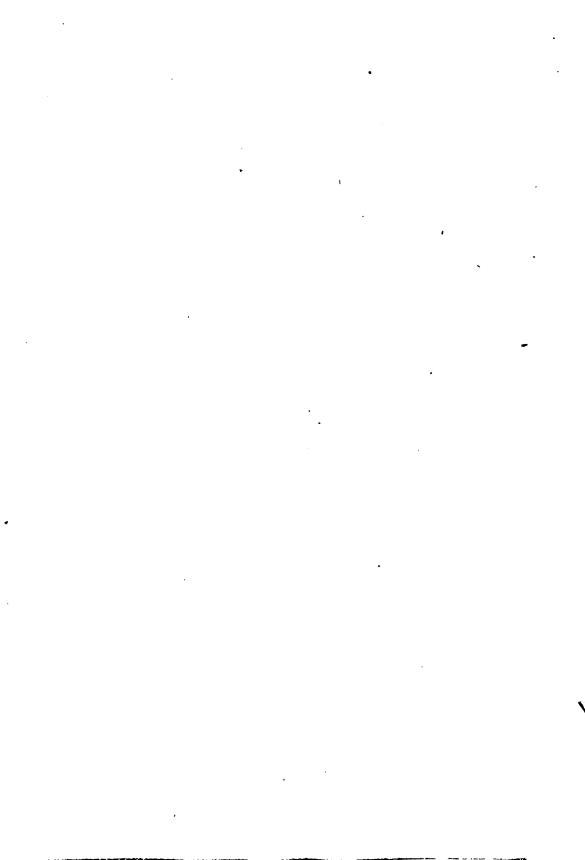